# belletristische Ausland,

herausgegeben

nod

Carl Spindler.

Kabinetsbibliothek

claffischen Nomane aller Nationen.

277fter bis 279fter Band.

Enthält:

Londoner Mysterien.

Siebzehntes bis neunzehntes Bandchen.

Jeder Band kostet & Kreuzer ober 2 Reugroschen.

Stuttgart. Berlag ber **Franck**h'schen Buchhandlung. 1845.

Dig and to Google

## Londoner Mysterien.

Ein Gittengemalbe

pon

Gir Francis Erolopp. (Bendant ju den "Barifer Mysterien, von Eugen Gue.")

Deutsch bearbeitet

pon

Dr. L. Tafel.

Siebzehntes bis neunzehntes Banbchen.

Stuttgart. Berlag ber Franckh'schen Buchhanblung. 1845.

### Affortirte Flüche.

Mit den Ofsizieren war die Zahl der auf dem Berdeck der Korvette Ceres angegriffenen englischen Sceleute doppelt so groß, als die der Angreiser; aber wenigstens die Hälfte war unbewassnet. Doch vertheisbigten sie sich muthig, als der erste Schrecken der Ueberraschung vorüber war.

Lieutenant Naper, welcher in ber Absicht, ben Befehl zum Lichten ber Anker zu geben, herausgekommen war, hatte die speeking trumpet in der Sand. Er flürzte sich Anfangs nach der großen Luke, und ließ in die Batterien den Ruf ertönen: "Alles auf das

Berbed!"

Aber dieser Ruf brachte die Angreiser auf die Beine. Sie waren in diesem Augenblick die Stärsteren. Sie durchbrachen die Linie der Seeleute, und es gelang ihnen, die Luke zu schließen.

Jest war alle Soffnung für die Engländer verloren; fie zogen fich zurück und fiellten fich auf dem vor-

bern Kastell am Fuße bes Fodmaftes auf.

"Ergebet Euch!" rief Fergus, beffen ruhige, glanzende Tapferkeit gegen die Tollheit seiner Begleiter gewaltig abstach.

Die Englander antworteten mit Schmähungen.

Fergus rief: "Borwärts!" und flürzte sich zuerft auf sie los: das Handgemenge begann wieder, aber nicht mehr so lärmend als zuvor, beide Truppen hatten

thre Munitionen erschöpft. Man schlug sich jest Leib gegen Leib und ohne Geschrei. Das einzige Geräusch, bas man auf bem Berbed noch hörte, war bas Knirschen bes Stahls gegen ben Stahl und bie gellende Stimme ber Maudlin Wolf, welche, obgleich erschöpft und außer Athem, bie Kämpfenden unaushörlich ermunterte.

Die Angreifenden blieben im Bortheil, bald fiel Lieutenant Naper, von Fergus tödtlich verwundet. Bas von Engländern noch übrig war, ftredte bie Baffen.

Bett batte man ein feltsames - und grotestes Schauspiel, eine lächerliche Farce nach bem Trauerspiel. Ein englischer Matrofe, ber nicht gur Beit mit bem Gros feiner Genoffen fich vereinigen fonnte, und burch die Linie ber Sieger getrennt mar, rannte auf bem Dahlbord mit äußerster Schnelligkeit babin, wobei ihm bie wirklich ungewöhnliche Lange feiner ungemein bunnen und an ben Baben feine Biegung verrathenben Beine febr au Statten fam. Der table Reger 216falon rannte eben fo fonell binter ibm ber und bebrobte ibn mit bem furgen Gabel, ber erft noch bas Ranguru gertheilt batte. Dieg war noch nicht Alles. Maudlin Bolf lief, in bem Blute, welches bas Berbed überftrömte, ftrampelnb, mit fliegenben Saaren binten nach, indem fie ben Reger mit Stimme und Gebarbe anfeuerte und nicht übel bie Rolle bes unglücklichen Spipes vertrat, ber bei ber Jagb bem Galopp ber Pferde nicht folgen konnte. Diese brei Individuen ma-ren in solcher Thätigkeit, daß sie das Aufboren ber Feindseligkeiten nicht gewahrten. Gie fürzten babin, indem der Reger fein Meffer schwang, die Königin Mab fläffte, und ber Matrose eine Menge geschickter Manover machte, um feinen erhitten Berfolgern ju entgeben. Babrend ber Matrofe floh, rief er mit ernfter, von bem periodifchen Berlufte bes Athems unterbrochener Stimme:

"3ch gehore zu ben Eurigen, flupider Reger, ehrs licher Bursche, ber Du sein mußt! ich — ich bin in's

brei Teufels Namen einer von der Familie, vermaleveites Mannweid!... so höre doch, Mohrentopf, geschwänzter Satan, beim Teufel, ich sollte nicht vom Satan schwahen, denn ich glaube, Du bist der leibhafte Gottseibeiuns, ich schwöre, beim Höllensoch! nie mehr beim Satan zu schwören... so höret doch!"

"Muth, Abfalon, Muth!" rief Maublin erschöpft.
"Himmel, Donnerwetter!" fuhr ber Matrose fort, welcher merkte, daß ihm der Neger auf den Fersen warz, "ich sage Dir, daß ich einer von der Familie bin, schwere Noth, ewige Berdammniß! Mohrentopf, unsvernünftiges Thier, lieber Kamerad, horch nicht auf diese vermaledeite Furie, die in ihren guten Stunden ohne Zweifel eine vortressliche Dame ist... oh!... oh!... Gott straf mich!... ich kann nicht weiter... oh, oh!"

"Da haben wir ibn! ba baben wir ibn!" rief

Maublin.

Der Matrofe floh noch einige Schritte und fiel bann in sciner vollen lange zu Boben, mit bem anbachtigen Ruf:

"Ich empfehle meine Seele Gott! beim Höllenloch! ich bin ein totter Mann, ich will ohn' Erbarmen ver-

bammt fein."

Der Neger stieß mit dem Juß an die langen Beine des Matrosen und siel einige Schritte weiter. Maudlin sank gleichkalls an dem Orte nieder, wo sie Bictoria

gerufen batte.

Jum Glück für ben ehrlichen Paddy D'Chrane war er ganz in ber Nähe von Nandal Grahame gesfallen, ber ihn sogleich bei der frommen Anrufung erskannte. Nandal schützte ihn gegen den Neger, welcher wüthend wieder aufgefahren war, und nicht von ihm ablassen wollte.

Padby feuchte und schwur mit fläglicher, schwacher

Stimme Mpriaden von flüchen baber.

"Dank, Sir, ber Teufel hole mich, wenn mir 36r Name einfällt," sprach er bann, indem er auf Randal

einen Blid herzlicher Dankbarkeit heftete; "es waren so viele Schelme auf dem Cumberland! Schwere Noth!... aber ich erinnere mich noch recht gut, daß ich Ihr bleisches Gesicht dort geschen habe, Hölle und Teusel! Ihre Augen ohne Augbrauen, der Teusel hole uns! er hole vor Allem in die unterste Hölle diesen Kahlsepf von Mohren und diese Megäre von drittehalb Fuß! und Ihre sucherothen Haare, Sir! ich erinnere mich an all' Das, der Donner verschlage mich!"

Randal war an Fergus Seite zurückgekehrt.

"Dh, oh!" brummte Paddy, diesen Letzteren wiesbererkennend, "das ist ja der Patient, oder ich will sebens dig zwischen dem Mohren und der kleinen Furie in die Erde verscharrt werden, der Andere war sein Nachdar zur Linken, bei den Krallen des Satans!... ein entsschlossener Schelm, den ich fünfzig Peitschenhiebe bestommen sah, ohne daß er das Gesicht verzog... taussend schwere Noth!... die treten ja die Flagge von England unter die Füße! ha! das sind ausgeschamte Bösewichter, würdige Herzen!"

Fergus hatte wirklich das Sistau abgehauen, an welchem die Flagge an einer Ede des hintermastes hing und die Farben Englands waren vor seine Jüße gefallen. Seine Miene war in diesen Stunden des ersten Triumphes ruhig und besonnen, ein Blit der freudigsten Hoffnung strahlte um seine Stirn, die von Justigsten Hoffnung strahlte um seine Stirn, die von Justigsten

gend und Schönheit erglängte.

Er fette den Juß auf den scharlachnen Bappenschild des vereinigten Königreichs, warf in die Ferne einen Blick der Ausforderung, und murmelte Borte,

welche feinen Begleitern nicht zu Ohren tamen.

Dann trennte er mit seinem Dolche das dritte Wappenseld Englands, wo sich die goldene Sarse Ir-lands auf azurnem Grunde erhebt, schob ce in den Busen und tauchte die übrige Flagge in das Blut, so daß sie ganz geröthet wurde, dann histe er selbst diese

neue Standarte unter ben rafenden Surra's ber Sieger

empor!

Es war heller Tag, und das Berded, mit Leichen bedeckt, ließ die lebhaften Strahlen der aufgehenden Sonne diese Schrecken bescheinen. Die Deportirten, beinahe alle verwundet, hatten nur einen der Jhrigen verloren, und ersetzten diesen einzigen Tod durch die glückliche Eroberung des langen Matrosen Paddy D'Chrane, welcher die rothe Flagge mit einer Reihe so künstlich kombinirter Flüche begrüßte, daß Paul Watersield ihm zum Zeichen der Sympathie die Hand beinahe zerdrückte.

Dhngefähr breißig englische Matrofen lagen ge-

inebelt auf bem Borderfastell.

Indessen war die Lage der Sieger Nichts weniger als sicher. Sie waren Herren von dem Posten, aber unter ihren Füßen sanden sich auf den Batterien hundert und fünfzig besser als sie selbst bewassnete Feinde aufgestellt.

Offenbar war ihre Aufgabe noch nicht zur Sälfte

gelößt.

Fergus rief alle seine Leute um den Hauptmast und hielt eine Art Kriegsrath. Ueber einen Punkt waren Alle gleicher Meinung, daß man sich nämlich der Korsvette bemächtigen müßte. Ueber das Wie? waren die Redner weniger bestimmt. Paul sagte: daß man nur die Luke öffnen und seine Pflicht thun dürste; Smith führte eine Stelle aus dem Buch Hood an und Randal schlug vor, den Leuten unten zu drohen, das Schiss von Aussen anzubohren.

"Sie werden uns brohen," entgegnete der alte Ned, "die Pulverkammer anzugünden!... aber unfer Kapitän (er verneigte sich vor Fergus) gab an, daß er Einverständnisse auf der Ceres habe."

"Das ist wahr," sagte Watersield.

Fergus erröthete, aber ber Rath hatte nicht Beit, es mahrzunehmen.

"Himmel, Donnerwetter!" schrie Paddy, "der würsbige Gentleman hatte, Gott straf' mich, ganz Necht, dieß zu behaupten, niederträchtige Schuste, die Ihr seid, oder viel mehr, Donnerwetter, ehrliche und gute Gescellen... denn Ihr seid gute Gesellen, dent' ich, bis auf den Neger ohne Wolle und das kleine Mannweib dort!... darf ich sprechen?"

Fergus machte ein Zeichen ber Bejahung.

"Nun, beim Höllenloch! bas ist das Jakium," begann der lange Makrose mit linkischer Gebärdung; "ich
bin Paddy D'Chrane, müßt Ihr wissen, und sollte mir
bes Teusel's Großmutter die Gurgel zuschnüren, und
beinahe wär' mir das geworden, beim Höllenseuer!
Paddy D'Chrane von Tipperary in Irland, von der
andern Seite des Kanals, ich schwöre bei meinem Antheil am Paradies, der Teusel und sein Geweih! ich hätte
mich wegen meiner Taille, die über sechs Juß ohne die
Sohle beträgt, unter die Horseguards können einschreiben lassen, Gott verdamm' Euch und mich!... aber ich
wollte, tausend schwere Noth, lieber als Christ leben,
statt mich als Faulenzer von dem Rindsleisch des Königs
mästen zu lassen!..."

"Wo will bieser Schuft binaus?" brummte König

Lear.

"Selbst Schuft, alter Neb, unheilbare Pest!" fuhr Paddy fort, ohne außer Fassung zu kommen; "ich kenne Dich wohl, ehrwürdiger Graubart... hab' Dir vor drei Jahren fünf und zwanzig Peitschenhiebe auf dem Bersted des Eumberland gegeben, Gott straf' uns! der auf der Rhede von Weymouth liegt, Donnerwetter, und von wo aus ich auf diese Höllenkorvette, beim Satan und seinen Krallen! beordert worden din und wo ich diesen so eben mit Mühe entkommen din, Gott versdamm' mich!"

"Mein Freund, könntet Ihr nicht Eure Flüche unterwegen laffen?" fragte Smith sanft. "Die Schrift

fagt..."

"Welche Schrift! Tob meiner Anochen! ich babe um Erlaubniß gebeten , zu fprechen , bente ich!"... "Tretet bergu," unterbrach Fergus.

Der Kreis öffnete fich, und ber Matrofe wurde in bie Mitte ber Bersammlung geführt. Diese Ehre schmeichelte ihm sichtlich, benn er richtete fich in seiner vollen Bobe auf, und pflanzte seine Sand in die Sulfte, mit einer gutmuthigen Gitelfeit, Die feiner ehrlichen Phyficanomie vortrefflich ftand.

"Sucht Eure Antworten furz zu fassen," bemerkte ihm Fergus: "Sind auf biesem Fabrzeug noch andere

Matrofen gegen ihren Billen eingereiht?"

"Wenn ich mich turg faffen foll, Simmel Donner-

wetter, ich glaube ..."

Fergus ftampfte mit bem guß auf ben Boben ... Paddy D'Chrane mandte feine Augen auf ihn und verfor wie durch einen Bauberschlag feine weitschweifige

Rubmrediafeit.

"Dh! ob! Gentleman," fammelte er, "ich will Ew. Ehren nach bestem Wiffen antworten, Donnerwetter! hab' noch nie so 'nen Blid geseh'n... auf der Rorvette sind vier Leute gleich mir auf dem Cumber- land gepreßt... das will nicht viel heißen... aber ich fenne wohl ihrer fünfzig, die nach Serzensluft einen Gigue um Ihre rothe Flagge tanzen würden... und da," fügte er lebhaft hinzu, indem er sich vorwärts wandte, wo die Engländer geknebelt auf dem Boden lagen, "braucht man nicht weit nach Ginem zu fuchen... Da! Gott verdamm' uns Alle, mit Ausnahme Ew. Ehren, ba ift ber Meifter Sam, ben ich Ihnen als ben infurabelften aller Bofewichter empfehle, ben guten Jungen, und auch Gibby, schwere Roth, und bann noch den einhändigen Blunt, Hexengerammel!... war-ten Sie!" Paddy riß plöhlich dem erstaunten Ochsen-tödter die Art, die ihm als Wasse im Kampf gedient hatte, aus ber Sand, und marschirte in langen Schritten auf die große Luke zu. Unterwegs griff er nach

bem Sprachrohr bes unglücklichen Lieutenant Naper. Die Deportirten glaubten, er wolle die Lufe öffnen, und ffürzten auf ihn ju, um ihn zu verhindern, aber Fergus bielt fie gurud.

"Laffet ihn machen!" sprach er. Er hatte bereits über Alle so viel Herrschaft gewonnen, daß diefer Befehl obne Murren Gehorfam fanb.

"Ja, ja, beim Teufel und feinem Fleischtopf, laffet mich machen," wieberholte Pabby, ber nach ber Ede ber großen Thur einen gefdidten Streich führte; "3br werdet feben!" Er that einen zweiten Schlag, bann einen britten. Die Ede ber biden Boble flog in Stude, und öffnete ein Loch fur zwei Sande. Padby ftedte bie Mündung feines Sprachrohrs binein und

fnicte nieber, um bequemer manövriren zu tonnen. "Ich will ihnen in's Gewiffen reben, all' biefen Gentlemen," fagte er mit bem Muge blingend, "ber Teufel foll und braten!" Er legte ben Mund an bas Sprachrohr und ricf mit voller Stimme: "Wir find bier oben Alle, bis auf ben letten Mann maffatrirt, ich will auf bem Schaffote sterben! Die wahnsinnigen Schufte, bie chrlichen herrn, Godbam! ber Teufel bole mich! find herren des Berbeds von ber biffe bis jum Kompaßbauschen, Donnerwetter! wie wollt 3hr zweihunbert Räubern widerfteben, von benen ber Rleinfte um einen Ropf höher ift, als ich?" Diese letten Worte wurden mit einem fläglichen und zugleich fo nachbrudlichen und natürlichen Tone gesprochen, daß König Lear inflinktmäßig applaudirte, mabrend bie Andern in ein Lachen ausbrachen.

Paddy entfernte ben Mund von bem Sprachrohr. "Ein wenig Stille!" brummte er übelgelaunt, "wenn ihr nicht so groß seid als ich, himmel Don-nerwetter! so seid ihr bider! so daß wir alle dem Benfer vollauf ju thun geben werden! Auf jeden Fall thut bas Mährchen seine Wirfung, und man wird mich zum Minbesten zum Untermasimeister machen."

"3ch flehe gut bafür! rief ber alte Reb.

Paddy hielt von Neuem den Mund an bas

Sprachrohr:

"Die zweihundert Banditen wollen das Schiff in Brand steden, wenn Ihr Euch nicht sogleich ergebt, merkt Euch das, beim Beelzebub! und sie halten Bort, denn es sind wackere Gentlemen, keiner Lüge fähig... nimmt das Sprachrohr, das man beim Kampse braucht, und das ich selbst vorgestern geputt habe, es ist in dem Kabinet des Lieutenant Naper... armer Lieutenant! Holle und Teufel! der Kopf ist ihm bis zum Kinn gespalten, der Teufel hole mich!... nimmt das Sprachrohr, öffnet eine Stückpforte und ruset: Gnade! Gott verdamm' uns!"

Paddy schwieg. Beinahe im Augenblick öffnete

fich eine Studpforte und bas Sprachrohr ertonte.

"Sind Frangofen an Bord ?" fragte man unten.

"Beim Teufel!" schwor Pabby, "Pfut boch, es sind Banditen, wie Ihr und ich, beim Satan und seisen Griffen!... zweihundert hübsche Jungen, schwere Noth, welche dem Teufel das Maul wässern machen, der soll und alle, so viel wir unser sind, auf dem Roste braten!"

"Läßt man uns am Leben ?" fragte eine Stimme"

an ber Studbforte.

"Wenn Ihr nicht lange zögert, Gobbam! man wird" Euch als Freunde behandeln . . . wo nicht, Donnerwetter! . . . "

"Wir ergeben und; öffnet die Lutel" fprach die

Stimme.

Pabby wollte aufffeben. Fergus hielt ihn gurud. Dbgleich man fich benten tonnte, baß bie armen Teufel, zwischen bie Butterien gesperrt, ohne Führer, bie fie zur Berthelbigung ermuthigten, und einer, wie fie glaubten, überlegenen und fiegreichen Macht gegen

über, froh waren, so bavon zu kommen, so mußte boch bei ber kleinen Zahl ber Angreifenden die größte

Borficht angewendet werden.

"Kündigt ihnen an," sagte Fergus, "daß zwanzig Musketen auf die geöffnete Luke gerichtet sind, und daßsie zu zwei und zwei unbewassnet herauskommen müssen. Fügt noch bei, daß beim geringsten Zeichen von Widerstand Granaten in die Batterie geworfen werden."

Paddy wiederholte gelehrig biefen Befehl, ben er mit einer fehr glüdlichen Auswahl feiner Lieblingsflüche

mürzte.

Die Deportirten stellten sich, ben Säbel in ber Sand, um die geöffnete Luke und hielten sich bereit, ohne jedoch so nahe an die Deffnung zu treten, daß die Schiffsleute unten ihre kleine Zahl und die Art iherer Bewassnung hätten wahrnehmen können.

Die zwei erften Englander erschienen an ber Lute

und waren im Augenblid gebunden.

"Zwei andere!" rief Pabby durch bas Sprachrohr. Zwei andere Seeleute kamen auf ben Ruf und

erfuhren die gleiche Behandlung.

Diese Leute kamen erschrocken vor die Deffnung. Sie wurden mit dem Ause Silence empfangen und waren nicht gelaunt, zu widerstreben, da ihnen die scharfe Klinge eines Sabels vor die Brust gehalten wurde.

Als die letzten Paare gleich den andern geknebelt waren, befanden sich auf dem Berdeck der Corvette Ceres hundertundachtzig englische Seeleute, von dreißig Geächteten bewacht, von denen die meisten noch am vorigen Abend die Knechte eines Bösewichts gewesen waren, der sich durch seinen ehrlich oder unehrlich ersworbenen Gewinn die Freiheit verschafft hatte.

Es war ein seltsames Schauspiel, die jämmerlich getäuschte Miene dieser Leute zu betrachten, wie fie sich durch eine gröbliche List mit fast knabenhafter Einfalt hatten hintergehen lassen. Mit Verdruß überzählten

fie ihre Sieger und suchten vergeblich die Musteten, die furchtbaren Granaten, und verwünschten ben guten

Pabby D'Chrane von gangem Bergen.

Sie thaten Unrecht. Bei alle bem hatte der lange Matrofe, obgleich er weit entfernt war, jene vollen, fleischigen Formen zu besitzen, welche die Master aller Länder durch stillschweigende Uebereinkunft den Engeln ertheilen, weil sie unmaterielle Geschöpfe sind, doch die Rolle dieser himmlischen Boten des Erbarmens gespielt. Ihm verdankten sie, daß das Blut des ersten Sandgemengs sich nicht mit einer neuen, noch dickern, Schichte überdeckte; er hatte dem Blutbad ein Ende gemacht und vielen Unterthanen des Königs das Leben gerettet; er verdiente eine Bürgerkrone.

Der Rampf zwischen ber Truppe bes Fergus und ben in ihren Berfied verfolgten Englandern wäre schredlich und mörderisch gewesen. Fergus hätte gestiegt: Er sollte in noch ungleichern Kampfen fiegen. Aber wie viele wären nach ber Schlacht auf bem Berbecke ber Corvette Ceres am Leben geblieben? Wie

viele Leichen batte man gezählt ?

Gewiß, der sechs Fuß lange Matrose zeigte nur wenig Ehrgeiz, daß er mit seinen Diensten die bescheisdene Stelle eines Untermasimeisters zu verdienen glaubte. Aber so war einmal der Charafter des trefslichen und tugendhaften Paddy D'Chrane. Er sollte, weil er seine Berdienste nicht geltend machte, sein Lebtag in einer untergeordneten Stellung bleiben und in der Dunkelbeit fortvegetiren, obgleich er die Bahn des Ueberssusses und des Reichthums betreten hatte.

Fergus hatte fich mahrend bes letten Afts biefer

Scene im hintergrund gehalten.

Sein Eiser war erkaltet. Die Rolle, welche er hätte spielen können, war nicht mehr nach seinem Gesichmad. Als die Gefangenen die Verschanzungen entlang aufgestellt wurden, machte er die Nunde auf dem Schiff und stellte sich am Fuße bes großen Mastes auf.

"Bir gehören keinem Lanbe mehr an," sprach er, mit dem Finger auf die rothe Flagge deutend, deren noch seuchte und schwere Falten die Brise entfaltete. Diese Fahne ist das Signal zum Krieg gegen Alle... Bir werden für Gold kämpfen, weil das Gold Euch Genüsse bietet, mir Waffen für einen andern Kampf... ich verspreche, Jeden, der bei mir bleibt, reich zu machen, wenn er den Tod nicht sindet... reich an dem Gute Aller, die unsere Bahn überkreuzen... Engländer, ist unter Euch Einer, der unser Glück mit uns theilen will?"

Es entstand ein Gemurmel in der Reihe ber Ge-

fangenen.

"Ja, Donnerwetter! es gibt welche," wollte Pabby beginnen, "ich will am kleinen Feuer gebraten werden, wenn biese habsüchtigen Schelme..."

"Stille !" unterbrach ihn Fergus, "binbet ben Leu-

ten da die Beine los."

Man gehorchte. Die Gefangenen ftanden auf und batten nur noch die Sande auf den Rücken gebunden.

"Bählet!" begann Fergus wieder, "zwischen einem freien Leben unter einem Chef Eurer Bahl und ber thierischen Sklaverei, unter die Ihr Euch bisher beus gen mußtet. Bählet zwischen dem Glück und der Dürftigkeit. Diejenigen, welche unser Loos mit uns thersen wollen, treten vor!"

Man gögerte einen Augenblick. Der Meister Sam rührte sich zuerst. Andere folgten ihm. Nach einer Minute war die Truppe der Gefangenen in zwei

Balften getheilt.

"Richtet die Schaluppe und den Nachenl" fprach-

Fergus.

Schzig bis achtzig Matrosen wurden mit einer hinlänglichen Anzahl Auderer darauf gebracht. Dieß geschah schnell und in aller Stille. Diesenigen, welche sich entsernten, eilten davon zu kommen. Die Zurückbleibenden konnten eine Anwandlung von Scham nicht

unterbrücken. Die Schaluppe und ber Nachen ruberten alsbald mit voller Ruberkraft auf die Spipe von Cow-

Hill los.

Als die zwei Fahrzeuge zurückfamen, waren keine Gefangenen mehr an Bord der Ceres. Alle Hande waren frei und arbeiteten. Meister Sam, der alte Masimeister, hielt das Sprachrohr und befehligte als alter Seemann die Borkehrungen zur Abfahrt. Die Sonne stand noch nieder am Horizont, als die Corvette, ihre Raa's mit Tuch bedeckend, dei dem Säuseln der Landbrise graziöse Berneigungen machte. Die ausgeschifften Seeleute hatten Zeit gehabt, nach Sidney zu kommen und die sellsame Kunde dorthin zu bringen. Eine unermeßliche Bolksmenge drängte sich auf die Kais.

Im Augenblick, wo die Ceres, den Wind verspulrend, ihr schma'es Bordertheil nach verschiedenen Seiten wandte, wie die pfeilschnelle Stute des Nordens,
unentschieden, welche Richtung sie nehmen sollte, ihre
rauchenden Rüstern zur Rechten, zur Linken, nach vorn
wendet, um sich alsbald fortzustürzen und den Raum
zu verschlingen. Die ganze Schiffsmannschaft außer
ben Kanonieren versammelte sich am Juse des hintermastes.

Die Einwohner Sidney's konnten vollkommen einen Mann von flattlichem Buchfe unterscheiden, welcher, ben but schwingend, die rothe, von der Brife entfal-

tete Flagge falutirte.

Alle Seeleute nahmen barauf bie Bute ab. Rauch- wolfen umschwebten die vom Wind bewegten Flanken

ber Corpette.

Das ersterbende Echo eines breifachen Hurrah's brang jest in die Ohren der Leute von Sidney, und eine raufchende Artifleriefolge folgte

eine rauschende Artilleriefalve folgte.

Am Abend gewahrte man auf der Sohe von South-Bead einen weißlichen Punft, ber einer Schaumflode Londoner Mysteien. VI. glich. Es konnte ber schneeige Flügel einer Seemove pber eines Fregativogels sein.

Die Colbaten auf bem Poften von South-Deab

fagten, baß es bie Corvette Ceres fei.

#### 2.

## Auf dem Meere.

Seit einem Jahre schwamm in bem indischen Meere ein geheimnisvolles Schiff, dem kein Kreuzer batte nahe genug kommen können, um es zu erkennen. Es schiffte unter allen Klaggen, bald sah man in der Ferne die Litien der Könige von Frankreich flattern, welche in der Person Luewig's von Bourbon das legitime Erbe ihrer Borkabren weder in Bist gerommen hatten; bald zeigte die königliche Jaat die sechez hn Spiken seiner doppelten, rothen und weißen Kreuze, welche über den Azurgund der großen Flagge Englands laufen, dann waren es wieder die drei holländischen Karben, der doppelte Schild Spaniens, oder die silbernen Sterne der Bereinigten Staaten Amerika's, die über ihr azurnes Feld gesät sind.

Eine fleine Brigg von Ile be France, die während eines Orfans in seinen Gewässern sich befand, hatte an dem Hadbord seines hirtertheils unter den Stulpturen eines verwischten Wappenschildes den Namen Sursnoise gelesen. Diese kleine Brigg war die Einzige, die einen folden Aufschluß geben konnte, vielleicht was ren andere der Surnoise wech näher, aber in den Has

fen nicht mehr gurudgefommen.

Die Gurnoife hatte ben ehrlichen, ftolgen Bang

eines Kreuzers; ihr hohes, sommetrisches Mastwerk hatte nicht die übertriebene Sobe, welche gewöhnlich ihrem Zackelwerke die Seeräuber geben, beren ganze

Stärfe in ihrer Schnelligfeit liegt.

Man wußte nicht, was man benten sollte. Die Franzosen nahmen die Corvette Surnoise für ein eng-lisches Schiff. Die Engländer meinten, sie komme aus einem französischen Safen. Die andern Nationen stellten die verschiedensten Vermutbungen auf. Jest kam aller Welt zumal ein Verdacht: die Surnoise war ein Seeräuber.

Diese Meinung hatte viel Wahres. Die Surnoise war wirklich ein Seeräuberschiff, aber sie war ein Kriegsschiff, ein schöner Kreuzer, das charmanteste Fahrzeug vielleicht, das jemals von den Wersten Sr. brittischen Majestät kam. Es war die Corvette Ceres, der ihre neuen Besitzer eine Maste umgethan und einen

Ramen nach ihrer Bahl gegeben hatten.

Ungefähr achtzehn Monate waren verfloffen, feit Kerque D'Breane als Sieger die Rhebe von Sidney verlaffen hatte. Während ber Zeit hatte er beständig ein Leben ber Arbeiten und ber Abenteuer geführt. Bene gebeime Rraft ber Berführung, wir möchten beis nabe fagen ber Berfflavung, batte lange Beit auf bie verschiedenartige Mannschaft ber eroberten Corvette gewirft. Rach einigen Monaten übte er an Bord feines Schiffes eine Urt göttlicher Macht, über alle Kontrole erhaben. Und boch gab ce bafelbft unbezähmbare Raturen. Der Ochsentödter Paul Baterfield, Smith, beffen falter, mit Beuchelei gefärbter Charafter barum turen. nicht weniger energisch war, König Lear endlich, ein alter Golbat, in einem endlofen Rrieg gegen die Befellichaft ergraut, bem bas Berbrechen Spaß machte, ein Steptifer, iconer Redner, ber noch etwas von ber Lebhaftigfeit ber Couliffen bewahrte, trot allem Blut, bas er auf bem Gemiffen batte.

Bas Randal Grahame betraf, fo war biefer schon

feit langer Zeit Fergus mit Leib und Seele ergeben. Aber außer biefen verharteten Bofewichtern, bie aus Sidney gefommen, gab es an Bord der Surnoise See-leute, und man weiß, daß die Leute vom Meer ihr Bertrauen burchaus und ohne Ausnahme nur Seeleuten schenken, die mehr find und wiffen, als fie felbft. Der Mann ift bei ihnen nur groß und achtungs. werth, wenn er ein schwieriges Manover fommandiren, und mabrend eines Sturms bas Sprachrohr wie fich's gebort, bandhaben fann. Darüber geben fie nicht binaus. Das Bartholy ihres Schiffes gieht einen verhangnisvollen Kreis um fie, außerhalb beffen von ihrem Standpunkte aus nur lächerliches, unnüges ober verächtliches Beug gibt. Run war aber Fergus fein Geemann.

Was das Manover betrifft, so blieb er auf bem eigenen Schiffe außerhalb der aktiven hierarchie und erfchien nur an ber erften Stelle, in ben Stunden bes Rampfes. Das war kein normaler Zustand, unerbort und ungünftig. In ben Augen eines Matrofen fieht ber winzigste Mastmeister, ber bie Routine feines Sandwerfs nur leiblich verfteht, über bem Manne von Genie, ber nicht im Stande ift, Die Taue ju fpliffen, ober jum Schiffshafpel gu fingen.

Man bente fich alfo, was eben biefer Mann von Genie in ben Augen eines Mastmeisters ift.

Deffen ungeachtet beugten fich improvifirte Das trofen, Schiffmeister und Offiziere unbedentt por bem Willen bes Fergus; — anfangs zwar mit Wiverwillen und übelgelaunt, allmählig aber wurden fie ihm erge-Die Ergebenheit ging balo, ba bie Seeleute Richts halb zu thun pflegen, bei Allen in ehrerbies tige, unbegrangte Sochachtung über. Pabop D'Ehrane, gum Untermaftmeifter ale Belohnung für feine Aufführung am Tage bes Rampfe auf ber Rhede von Sidney, vorgerudt, brudte auf feine Manier Die Bewunderung ber Schiffsmannichaft aus, fo gut biefes

Gefühl ausgebrüdt werden fonnte.

"Sich, Abfalon erbärmlicher Kahlkopf," sagte er zu Absalon, ber sein College und Freund geworden war, "und Du barfit es Jedem, wenn Du willst, wierer sagen, ich will Gott verläugnen, wenn Sr. Ehren ein Matrose ist, aber geschält wie Du bist, ich verstehe mich barauf, Gott verdamm uns, Dich und mich!..."

Beitere Monate verstoßen, die Surnoise dem Sanbel und den Kreuzern fignalisirt, sah die Sindernisse um sich her verdoppelt und verdankte sehr oft ihr Seil nur der Kaltblütigkeit des Meisters Sam und ihrer

unvergleichlichen Schnelligfeit,

Wir tedürften die Golefeder Smollets oder den Pinsel des großen amerikanischen Romandichters Fenismore Cooper, um eine treue Stizze von den Kämpsen, den Gesahren, den Plünderungen der Corvette Sursnoise zu entwersen. Aber wäre uns auch vergönnt, den Namen des einen oder des andern der geseierten Nasmen, die wir so eben ausgeführt haben, zu tragen, so könnten wir gleichwohl der Beschuldigung einer Lüge nicht entgehen. Die Nothwendigkeit, die uns so weit von London, unsrem Mittelpunkte, abgeführt hat, würde nicht genügen, die Schilderung von dem Leben eines Seeräubers zu entschuldigen; und um uns das Recht zu gesehen, längere Zeit an Bord der Surnoise zu verweilen, müßten wir unter der London-Bridge anlegen, was mit ernsthaften Schwierigkeiten verbunden wäre.

Wir werden uns baber auf gewiffe Thatsachen beichranten, welche zu wiffen für das Berftändniß unferer

Befdichte von Wichtigfeit ift.

Fergus D'Breane war nicht Seeräuber geworden, um Seeräuber zu sein, er hatte Anderes im Kopfe, als mehr oder minder reichliche Plünderung; und sede seiner Handlungen während seiner viersährigen Meersahreten fügte einen Stein zu dem Riefengebäude, zu beffen Baumeister er sich gemacht hatte.

Es versteht sich von selbst, daß seine Angriffe beftändig und vorzugsweise gegen englische Schiffe gingen. Die Surnoise plünderte, versenkte oder sprengte mehr Schiffe der oftindischen Compagnie in die Luft, als alle

frangonichen Rorfaren gufammen.

Dieß war jedoch nur eine Einzelheit, weniger als eine Einzelheit eine Nebenaufgabe, benn wenn die oftindische Compagnie nach dem Plane des Fergus angegriffen werden follte, so mußte dieß mit andern noch wirksamern Mitteln geschehen, welche die Existenz tiefer Handelsmacht, eine der solidesten Stützen Englands,

an ihrer Bafis untergraben follte.

Fergus benütte seine Kreuzsahrten in dem indischen Dzean, um das ganze Küstenland zu bereisen. Randal Grahame den Oberbeschl der Corvette überlassend, ging er oft an Bord einer Prise und machte lange Ercurssonen in den Golf von Bengalen, in die Meere Chisna's oder Arabiens. Er hatte die nöthigen Papiere und reiste bald als Kapitan, der für seine Derren, bald als Handelsmann, der für sich selchst Geschäfte macht.

Auf diese Art besuchte er nach einander und auf ganz friedlichem Wege alle Faktoreien der oftindischen Compagnie und drang selbst in das Innere der Länsder ein, so bald ein wichtiges Etablissement seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Seine vorläusigen Studien hatten ihn zahlreiche Keime der Aussösung wittern lassen. Diese Keime konnte er jest mit Händen greisen und eine neue Batterie für seinen Schlachtplan aufssihren. In China sah er, was man damals in Europa kaum ahnete, unzählige mit Opium beladenen Schisse der Compagnie ganze Frachten dieses Gistes auf die Küsten wersen, er ersuhr, daß dieser schändzliche Handel England sährlich nicht weniger als vier Millionen Pfund Sterling eintrug. Dies war eine weitere Wasse gegen den Feind. In den Einmündungen des Indus endlich constatirte er eine dumpse Gährung

unter ben untersochten Bölkerschaften und ahnte, welche Explosion die Annäherung des geringsten Funtens in tiese Länder hervorbringen würde, wo hunderte von kleinen Fürsten, mit brutalem Nebermuth abgesetzt, sich verbargen oder im Dienste der Sieger in ihre Zügelbisen.

Dann begab er sich wieder auf die Surnoise, um nicht durch zu lange Abwesenheit die Herrschaft zu verslieren, die er auf diese energischen und nunmehr ihm ergebenen Menschen übte, aus denen er Wertzeuge seines Hasses machen wollte. Denn dieser Has, weit entsernt, sich zu vermindern, war gestiegen, und stieg noch immerfort. Ueberall auf seinem Wege begegnete er England, wie es gierig, treulos seine Macht missbrauchte und durch den blutigen Schweiß dieser Bölter Geld gewinnen wollte. Ueberall war kein Zoll breit an der Küste dieser unermeßlichen Meere zu sinden, wo der Name der Engländer nicht bekannt, gefürchtet, verabscheut gewesen wäre. Ueberall hin war der Handel von Großbritannien unter dem Schuse der Kanoenen gedrungen, um treulose Bedingungen vorzusschreiben.

Es war, als ob biefer Theil ber Belt, vom Simmel verlaffen, ben ranberischen Griffen bes unerfättlichen

Englands preisgegeben mare.

Ueberall hatte diese Sand Clend, Thränen, Trümmer als Spuren von sich zurückgelassen. Fergus betrachtete mit Freuden diese unzähligen Verheerungen, diese unserhörten Eingriffe, die Gott allein zählen und bestrassen kann.

Bei ihm erstickte die Freude das Mitleid, es freute ihn, seinen Saß so gerechtsertigt zu sehen, daß fünfzig Millionen Unterdrückter seinem Racheruf antworten wurden.

Als er die indischen Meere verließ, so geschah es nur, um ben Schauplat zu wechseln, um in größern Entfernungen benselben Haß zu finden, ber zur Zeit

unterbrudt, aber bereit mar, auszubrechen. Auf bem Rap die hollandischen Boers; in Amerifa die beiben Canada's, unter einer forcelichen Unterbruckung feufgend, ließ er bereits einen Rothruf ertonen, ber balb in frangofifchen gergen ein wirtfames ebles Coo finden follte. Fergus befprach fich mit ben Boers, unter benen er feine Schiffsmannschaft refrutirte und brachte mehr als einen Monat in beiben Canaba's gu.

Auf bem Wege von bem Rap nach Canaba be-

rührte er St. Selena.

Man weiß, mit welcher mißtrauischen Barte bie brittifchen Agenten biefen unfrudtbaren gelfen bewadten, ber bas Grab bes glorreichften Souverans unferer Beit werben follte. Suofon Lowe, welchen bie Frangofen fo laut verwunften, war nur bas gelehrige Bertzeug feiner Webieter, und nicht auf ben bezahlten Diener hatten bie redfeligen Philippitas ber Dichter und Red-ner bes Festlandes fallen follen. Subson Lowe war ber Arm, ju London verordnete ber Ropf, ju London, von mo erft noch die cole Jacht aussubr, welche unfre erbabene Souveranin trug, die auf frangofifchem Boden offizielle Betheuerungen ber Liebe und ber Sochachtung empfangen follte.

Mit unfrer Königin waren Minifter Ronig Georg's, Minister vom Jahr 1816, und die Asche des Raisers Napoleon rubte feit zwei Jahren unter dem Dome ber

Anvaliden.

Saben bie Bolter fein Gebachtniß mehr, ober lugen bie frangofischen Journale, wenn fie bie pomphaften Cingelheiten bes Triumphes beschrieben, ber ihrem Raifer nach feinem Tobe befchloffen worden war? ...

Auf St. Selena erhielten befonders in jenen erften Jahren bir Frangofen nur mit großer Dube bie Erlaubniß, bem faiferlichen Gefangenen einen Befuch ab-Buftatten; nicht ber gleiche Fall war es mit ben Eng-länbern. Fergus wurde zugelaffen unter bem Namen eines Ravitans von einem offinbifden Soiff, bas er

weggenommen batte.

Die Ruverer bes Fergus erwarteten ihn unter bem Hafendamm. Er war am Morgen nach Long-wood abgegangen, die Sonne wollte eben untergeben, als er zurücktam. Während er wieder auf das in der Bay vor Anter liegende Schiff gurudfuhr, lag auf feinem Gelichte nob ber Ausbrud ernfter Begeifterung

und beiliger Eprfurcht vor bem Gefangenen.

Keraus bat e vier Stunden bei bem Beffegten von Baterloo, bei bem Salbgotte jugebracht, ber für uns bereits zu ber Riefenhobe ber antifen Belben emporfleigt. Er batte jenen Riefen gefeben, ben bie Borfebung, nicht bie Menfchen, gebandigt, jenen großen Monarchen, ber fo boch berab und fo tief gefturgt ift, baß ber mittelmäßigste Feldherr in Europa, Arthur Bellesley, Herzog von Wellington, fich in jener Zeit als Achilles malen und bem' niedergefturzten Bettor in feinem grotest flupioen llebermuth bie Buge bes Befangenen von St. Belena geben laffen tonnte.

Keraus batte vier Stunden lang aus ben Shapen ber reichften, lichtvollften Intelligeng gefcopft, Die viel-

leicht je die Belt geblendet batte.

Er tam voll jenes impofanten und in bem Rachbrud feines Latonismus glangenden Bortes gurud. Er tam gurud, von neuer Rraft geftabit; er tam gurud, größer in feinen eigenen Mugen, rubig und beftarft in feinem Entwurf. Bas war vorgegangen zwischen bem obsturen Piraten und bem Manne, ber so chen noch auf bem erften Throne bes Universums gefeffen mar? Auf die angelegentlichen Fragen feines Begleiters

antwortete Fergus : "ich habe ibn gefeben." . . .

Un einem Bintermorgen ber letten Tage bes Rovembers fuhr eine schöne Sandelsbrigg, welche in bem Georgstanal Geschäfte batte, um die Rordspise ber Infel Man und nahm ihre Richtung gegen Schottland. Der Wind und die Fluth trieben sie reißend schnell gegen den Solway und die Sonne zeigte ihre geröthete Scheibe weit über dem Horizont, als die Anker der Brigg in dem Mecre beinahe gegenüber von Dumfries Boden suchten.

Die Matrofen reihten fich auf bem Berbeck und zogen bie hute ab, um zwei Männern Platz zu machen, welche bie Luke herauftamen. Der Eine war Fergus,

ber Andere Randal Grahame.

Die Schaluppe war im Meer und erwartete fie. Sie begaben fich beibe hinab, und alsbald fleuerten fechs von Paddy D'Chrane befehligte Ruderer ber Küste zu.

Die Schaluppe landete. Fergus und Randal sprangen auf den Sand, eine halbe Stunde über

Dumfries.

"Auf Bieberseben!" fagte Fergus zu ben Matro=

fen: "Wir finden uns wieder."

Paddy öffnete ben Mund, aber keiner ber Schwüre, welche er für wichtige Zeitumftände in Bereitschaft batte, schien ihm geeignet, feine Zärtlichkeit zu schildern; beshalb begnügte er, sich seinen Dut emporzuheben und leise zu sagen:

"Beim Satan und seiner Großmutter! Gott segne

Sie, wir wollen alle verbammt fein!"

Fergus machte eine Gebarde mit ber Sand, Pabby fette feinen but wieder ju Recht, und bie Schaluppe

entfernte fich.

Unfre beiben Reisenden gingen landeinwärts. Sie waren einfach gekleidet und trugen ihre Mäntel auf dem Arm. Ungefähr eine Stunde gingen sie stillschweisgend einher, von der vollfommenen Kenntniß geführt, welche Randal von dem Lande zu haben schien.

Nachdem sie ben tausend Krummungen eines kleinen Pfades gefolgt waren, der sich vom Strande nach bem Gipfel einer Anhöhe hinauf schlängelte, kamen sie auf einer nachten Ebene an, die blos bie und da

mit einer beftischen und von ben Binben bes Meeres verbrannten Begetation bebedt mar. Bon biefer Sobe fcweifte bas Auge in eine ungeheuere Entfernung aus, indem es in ber Kerne bas volle Meer im Beften und im Guben, auf ber andern Site bes Golfs bie gegabnten Ruften ber Graffchaft Cumberland beberrichte.

Ein fühler Bind batte fich im Beffen erhoben, und man fab ben Nebel gegen ben engsten Theil von

bem Trichter bes Golway bingeigat.

Keraus und Randal blieben fleben.

In weiter Ferne auf der Seite Irland's zeigte die Sandelsbrigg, bie fie hingeführt hatte, ibre boben Segel, von ben ichrägen Strablen ber untergebenben Sonne geröthet.

Rergus fubr mit ber Sand über feine Stirn. Sein

Blid murbe von Bebmuth umwölft.

"leber ein Rleines feben wir es nicht mehr," fagte er; "ber Borhang ift über ben erften Aft unferes Drama's gefallen ... was wird ber zweite fein ?... ich glaube es zu wissen, aber Gott allein weiß es... vier Jahre mühe ich mich schon, Randal."

"Und fcon feit zwei Jahren find Gie, Fergus, reich genug, um wie ein gurft zu leben," verfette Grahame; "gewiß an Ihrer Stelle würd' ich mir Zeit nehmen ... ich ginge nach London .. ich würd' mit meinem Lurus jenen impertinenten Gobfrey von Lancefter erbrücken!"

"3ch hatte Gobfrey von Lancester vergeffen," be=

mertte Ferque.

"Ja Gie find mir ber Rechte jum Bergeffen, ich weiß von Ihren Geheimniffen gerade foviel, als Sie mir bavon fagen wollten und manchmal, wie beute, entbede ich burch Bufall ein gang fleines Bipfelchen von bem Geheimniß 3bres Bergens ... ich beflage mich nicht. Bielleicht ware Ihr ganzes Geheimnis zu schwer zum Tragen, ich weiß Ihr Ziel, wenigstens bas Biel, bas Sie sich vor vier Jahren vorgestedt hatten."

"Es fonnte auch ein anderes werden," unterbrach Keraus. "Um fo beffer!... aber behalten Gie alles bas für fich, D'Breane und behandeln Sie mich, als ob Sie mir Nichts ju fagen batten."

"Dante," fagte Fergus mit Berftreunng.

Er betrachtete bie Ruften Englands, und fein Muge entzündete fich unmerklich, bis es von Sas und Dro-

bung entbrannte.

"3d werbe es erreichen!"... murmelte er: "ich werbe eines Tags ben Ruß auf beinen vermaleveiten Boden feten! ... aber nicht eber, als bis ich bich mit Feinden und Schlingen rings umgeben habe ... ich werde gang geduldig ben Laufgraben öffnen, ebe ich anareifen laffe; aber wie lang bas noch ift, guter Gottl

und wie es mich brangt!"

Randal betrachtete ibn mit neugieriger Aufmertfamfeit, Das Geficht bes Schott'anders, beffen unterer Theil fitt burch einen buffern Bart von einem bellen und jumal glangenbern Roth, als feine Saare, beredt war, batte einen Ausbruck, ber fich nicht leicht befchreis ben läßt. Das Licht, ohne Wiverftand auf feinen blauen Augapfel fallend, ben nicht ber gewohnte Schatten ber Augbrauen foutte, ließ bafelbft einen eigenthumlichen Strahl von Rübnheit und Freimuth entbeden. unter biefer Redheit barg fich in biefem Augenblic bes 3weifele eine Urt von unwillfürlicher Bogerung, welche Die Mitte bielt zwischen ber vaterlichen Gorgfalt eines alten Dieners für feinen jungen Beren und bem Refpett eines Goldaten gegen feinen Subrer.

"Der Weg ift lang," fagte er endlich, inbem er fich feinen Gedanken enischlug, um die natürliche Gorgloffateit feines Charafters wieder anzunchmen; "wir haben fieben bis acht Meilen nach Saint Mary von Crewe. Bir wollen und auf ben Weg machen!

Fergus wandte unwillführlich bem Deere ben Ruden, und ihre Reife feste fic fort.

Das Land bot jenen pittoresten und halbwilben

Anblick der schottischen Ebenen. Der Tag neigte sich, verlängerte die Schatten und gab der Landschaft eine mehr und mehr duftere Physiognomie. Randal schien sich wieder unter den tausend Wegen, die sich bei jedem Schritte kreuzten, zu Necht zu sinden; Fergus folgte ihm, in seine Gedanken versunten.

"Aber ift es möglich," fagte Letterer fcnell, "daß Riemand Die Eriftens biefer unterirbifchen Gewöl'e

fennt ?"

"Bolfer baben taufend Jahre gelebt, che fie bie Golomine entocetten, welche unter ihren gußen lag," antwortete Randal. "Bon meiner Zeit kann ich Ihnen versichern, bag biefe ungeheuern Keller unbekannt maren, und wenn ich, fatt auf die Gebirge ju geben, bier verborgen geblieben mare, fo murden bie Richter von Glascow nicht die Muhe gehabt haben, mich auf bie Pontons zu fchicken ... fie haben zwei Ausgange, bie selbft bem Auge bes Boswilligften tropen murben. Der erste geht in ben Prunksaal des Schlosses Crewe, ein nobles Gebäude, meiner Seel', das aber in Trümsmer fällt, und das Sie für ein Nasenwasser kausen tonnen ... ber zweite öffnet ober ichließt fich vielmebr in bem Saufe, bas mein Bater bewohnte und vielleicht noch bewohnt. Diefer zweite ift masfirt burch die Wand einer Mauer, die um einen Balten läuft, der ihr als Ungef bient . . . Beim Unblid biefer alten Dauer, Fergus, würden bie vereinigten Conftabeln ber brei Konigreiche - fdwören, bag bier feit Jahrunderten fein Durchgang eris ftirt babe . . . Die Alterthumsforfder Ebinburghs, ich fage Ihnen die volle Bahrheit, führen biefen Bau in Die Beiten Alfred bes Großen gurud."

"Und find diese unterirdischen Gewölbe groß?"

"Mein Bater hat fich zehn Mal barin verirrt, ins bem er fie burchlief, um baselbst die Schäpe ber Aebte von St. Mary zu suchen, sie find so groß, als ber St. James-Part!" "Aber tann ihr Bater, Randal, nicht ihre Existenz verrathen haben?

"3ch fage Ihnen, baß mein Bater bafelbft einen

Schat fucte!"

Die Nacht war stocksinster, unfre Reisenben ließen zur Rechten die Stadt Annan, deren Lichter aus der Ferne durch die blätterlosen Zweige der Bäume glänzten; und, die Pfade verlassend, auf denen sie disher gegangen waren, betraten sie jest einen breitern und bester vorgezeichneten Weg, der zur Landstraße zwischen Carlisle und Glascow diente. Unfre Leser kennen diese Straße, weil sie bereits der Postchaise Frank Perceval's unter der Führung des Bellers Saunie folgten, in der Nacht, wo jene seltsamen und furchtbaren Ereignisse eintraten, welche den Tod der unglücklichen Harriet zur Kolge hatten.

Randal hielt genau an der Stelle, wo Frant's Postchaise an einen quer über den Weg geworsenen Baumstamm stieß. "Hier ist es," sagte er. "Das Haus meines Baters steht auf der andern Seite des

Balddens."

Nach zwei Minuten hatten fie das Baltchen binster fich und faben die Lichter in Randal's Saufe. Bei ihrer Unnäherung bellte ein hund gewaltig.

"Dh! oh!" murmelte ber Schotte, "unser alter Bill ift tobt, glaube ich, bas ift Bill's Stimme nitt."
Scine Stimme gitterte leicht, mabrend er fo fprach.

Einige Schritte nur trennten fie von dem Saufe, und mit einem Sprunge sette er feine Sand an die Klinke ber Thure.

"Die Thur ift von innen geschloffen," sagte er. "Mein Bater schloß nie unfre Thur!"

Er pochte. Gin Kenfter öffnete fich.

"Bohnt hier ber alte Randal Grahame?" fragte ber Schotte mit bewegter Stimme.

"Der ift feit zwei Jahren todt," antwortete man.

Das Kenfter folog fich wieber, und Ranbal fentte

bas Saupt.

"3ch batte ibn gerne in feinen alten Tagen noch reich gemacht; aber jest ift er tobt, und ein grember bewohnt unser Saus ... nun bin ich allein auf ber Welt, Kergus, und gebore Ihnen mehr als jemals an." Reraus brudte ibm bie Sand, indem er einige

Worte bes Troftes fprach.

"Ja, ja!" herr D'Breane," fuhr Randal fort. "Wir muffen alle fterben . . . aber ich batte beffer getban, ich mare bei ihm geblieben ... ach! ... und biefer Mac-Rab bewohnt unfer Saus! ... ich habe ihn gleich erfannt ... man fagt: es fei ein ehrlicher Dann, biefer Dac-Rab ... aber fein Kenfter bat fich wieder gefchloffen, obne bag er ben Reisenben ein Lager angeboten bat."

"Sind Sie gewiß, baß es Berr Mac-Rab ift?"

fragte Kergus.

"3d bin's gewiß und werbe es balb noch gewiffer fein, benn ich muß die Racht im Saufe meines Baters folafen, und ein Gebet in bem Bimmer fprechen, wo er geftorben ift ... benn er ift toot!" fubr er mit unterbrücktem Schluchzen fort. "Ja, ja . . . Sie haben biefen Mann gehört! er ift feit zwei Jahren tobt ... nun, Kerque, guf! ich will Gie in Die Meierei Leeb führen, ba fie Mac-Karlane feben wollen; und gebe babin gurud, wo mein Bater geftorben ift . . . und werde diesen Mac-Nab nicht nicht um Gaftfreundschaft au bitten brauchen!"

Er wandte fich um bas Saus und ging mit grof= fen Schritten burch einen Solafdlag, ber mit Erummern überfäet war. Fergus folgte ihm. Nach zehn Minuten gingen fie an ber Mauer eines Parts binab, in beffen Mitte fich ein ungeheures Gebaube erhob, in bem Kergus bas Schloß Creme erfannte. Dann gingen fie ben Abhang eines Sügels binab und gelangten

an bie Meierei.

Randal zeigte fie Fergus mit bem Finger und floh

eilig bavon.

Die Thur ber Meierei war offen, Fergus trat ein. In bem geneinschaftlichen Saal nahmen an einem gebeckten Tisch eine junge Frau und zwei reizende Mädschen ihren Abendimbiß ein, unter bem Kamin saß ein Mann, ber ben Kopf auf seine zwei Sande stütte. Bei dem Geräusch, welches Fergus beim Eintreten machte, richtete er sich auf und zeigte ein Gesicht, in welchem zwei erloschene, versiörte Augen sich bewegten.

Fergus trat auf die junge Frau zu, während die beiben Engelchen errötheten und trot ihrem findlichen Schrecken lächelten, und fragte nach Angus Mac-

Farlane.

Der Mann unter bem Ramin ftand auf. Fergus erinnerte fich nicht, ihn jemals gefeben zu haben.

K.

## Die Mehnlichkeit.

Die junge Frau, an welche fich Fergus D'Breane beim Eintritt in den Leedhof gewendet hatte, war schön, zeigte aber in ihrem wehmuthigen und milden Gesichte

Spuren von Leiben.

Was die beiden Kinder betraf, die ihr zur Seite faßen, so hatte nie ein Künstler reinere Engelstöpfe gemalt. Die Aeltere war drei, die Andere kaum zwei Jahre alt. Sie lächelten und verbargen ihre hübschen Rosenwangen an dem Busen ihrer Mutter, und versbreiteten einen lieblichen Strahl der Freude in dem Hause, wo nur Trauer zu herrschen schien.

Die junge Frau antwortete auf die Frage bes Fers gus, indem sie auf ihren Mann wies, der bei Seite unter dem Kamine saß.

Fergus betrachtete ihn lange mit Aufmerkfamteit. "Gibt es noch eine andere Person, die ben Ramen

Angus Mac-Farlane trägt?" fragte er. -

Die junge Frau sentte schmerzlich latelnb bie Au-

gen. 3hr Mann trat langfam auf Fergus gu.

"Es gibt nur einen Menschen, Sir, ber ben Namen trägt, den Sie aussprachen," sagte er mit düfterer Stimme, "und dieser eine ist zu viel!... Diesienigen, welche ihn in den Tagen seines Glückes geseschen haben, stehen vor ihm und kennen ihn nicht mehr... darob hat er schon viel gelitten!... Mac-Farlane kennt noch das Gesicht seiner Freunde, aber er weiß ihren Namen nicht mehr... Bie heißen Sie sich?

"Was?" murmelte Fergus, von unwiderstehlicher Berwunderung ergriffen. "Du folltest Angus Mac-Far-lane sein?... Aber, wirklich, Du bift es... obgleich

Du Dich febr verandert haft."

"Wie heißen Sie ?" wiederholte ber Pachter.

Fergus fprach feinen Namen aus.

Die Züge Angus Mac-Farlane's belebten fich von

einer Urt Freude.

"Sei mir willsommen, D'Breanel" sprach er, ins bem er ihm die Hand reichte. Frau, umarme Deinen Bruder und den meinigen... Kinder, freu't-euch an dem Freunde eures Baters!... Wir mussen uns freuen!... wir mussen uns freuen!..."

Miftreg Mac-Farlane nahm ihre beiben Töchterchen

an ber Sand und führte fie vor Fergus.

Elary, und Du, Anna," fprach fie fanft, "tuffet ben Kround eures Baters."

Clary bot errothend ihre Stirne bar; Anna lächelte

und entfloh.
"Freuen wir und!" wiederholte ber Pächter; "Amy,
Londoner Musterien. VI.

ift tein frangöfischer Bein mehr in ben Kellern von Leed?... Bring' frangisischen Bein... Duntan, hole meinen Bruber Mac-Rab!... Bir muffen guter Dinge fein!"...

Angus' Ton ftach fo feltsam gegen bie Worte ber Freude ab, bag eine Thräne in Amy's Augenwimpern

aitterte, indem fie fagte:

"Du bekommst französischen Wein, Mac-Farlane, und ich schicke Dunkan, daß er unsern Bruder Mac-Nab ruft."

Fergus hielt fie mit einer Gebarbe jurud.

"Angus," sagte er, "Du weißst, daß Mac-Nab mich nicht liebt."

"Bahr!... Warum aber ?"

"Weil er Godfrey von Lancester beschütte."

"White Manor!" rief ber Pachter, wantte und fant auf den Sitz zurud, von dem er aufgestanden war, als ob er einen Stich in die Brust bekommen hätte; "warum spricht man mit mir von White Manor?... Geh' hinaus, Amy! bring' die Kinder fort!... D Fers gus D'Breane! Es freut mich, Dich zu sehen. Wir wollen von White Manor sprechen!"

Mistreß Mac-Farlane ging mit Anna und Clary nach ber Thur. Che sie fich von Fergus entfernte, sagte

fie leife und mit flebender Gebarde ju ihm:

"Es find schmerzliche Ereignisse vorgefallen, mein Berr!... Und Gott hat einen Schleier über den Geist Mac- Farlane's gezogen... Schonen Sie ihn, ich bitte Sie!"

Sie ging hinaus, Fergus nabte fich bem Ramin-

feuer und fette fich neben Dac-Farlane.

Angus war mährend der vier Jahre um fünfzehn Jahre älter geworden. Seine Stirn war gerunzelt. Seine sonst freie, ehrliche Physiognomie hatte einen Ausbruck von dufterer Bitterkeit.

Fergus betrachtete ihn einen Augenblick- mit Wehs muth und Mitleid. Angus und er hatten sich instinks mäßig liebgewonnen, wie man sich in eine Frau vers

liebt. Das sind jene Freundschaften, welche bleiben und, vergessen, immer ftärker wieder ausseben, weil sie ihren Ursprung nicht in der Achtung, nicht in der Uebereinstimmung der Charaktere und Gesinnungen haben, welche berechnen und folglich vergänglich sind, sondern aussschließlich in dem Herzen haben.

Run wechselt aber das Berg nie, wenn Sinnlichkeit, Interesse, Ehrgeig, biese schlimmen und treulosen

Rathgeber, es nicht jur Unbeffandigfeit treiben.

D'Breane war, wie Mac-Farlane, über Eigennut erhaben. Was den Ehrgeiz betrifft, so kannte ihn Angus nicht; Fergus hatte eine andere, weit fiarkere Leisbenschaft.

"Ich glaubte, Dich wieder glüdlich zu finden, Mac-

Farlane!" begann ber Neuangefommene wieder.

"Ich bin glücklich, Dich wieder zu sehen, Bruder Fergus," antwortete der Pächter, welcher wieder einige Ruhe gewonnen zu haben schien; "ich weinte Thränen der Buth vor vier Jahren, als ich Dein Unglück erstuhr... Fergus, mein edler Bruder Fergus, des Morsdes angeklagt, und wegen Mordes verurtheilt! denn ich erfuhr Deine Berurtheilung erst mit dem Spruche der Jurg... Und daran war Mac-Rab schuld, der Dich nicht liebte... Umarmen wir uns, Fergus, und sage mir, daß Du mich noch wie ehedem liebst."

"Ich bin immer Dein Bruder, Mac-Farlane... und in dem Entwurf, der mein Leben beschäftigt, haft Ou Deinen Plat und Deine Rolle... und Du bift auf dieser Welt der einzige Mensch, den ich in mein Berg

schauen laffe."

Angus fuhr mit ber Sand über feine Stirn.

"Entwürfel" murmelte er, "ich habe keinen, aber ich mache die Deinen zu den meinigen, Bruder... D, wie jung und schön Du bist, Fergus!... Mary liebte Dich so innig..."

"3ch wagte nicht von Mary zu fprechen," mur-

melte D'Breane.

"Schenke Bein ein!" rief ber Pachter; "wo ift ber Bein aus Frankreich?... Bringe Dein Glas, Freund, trinfen wir!"

Er war aufgestanden und hatte Fergus eine Rasche

gereicht:

Diefer benette bie Lippen mit bem Glas; Angus trant es in einem Buge aus und fuhr bann fort:

"3d werde auch bald nach Botany=Bay fommen."

"Warum?" fragte Fergus erftaunt.

"Beil ich den Grafen von Bhite Manor tödten werde... Ich weiß nicht, wo er sich gegenwärtig versbirgt. Ich kann ihn nicht erreichen... Ich hatte Unrecht, wenn ich fagte, ich habe keine Entwürfe: ich habe einen Entwurf."

D'Breane schwieg.

"Schenke Wein ein!" sagte Angus wieder; "wir find da, um uns zu freuen, im Andenken an meinen Bater!... D Fergus, mein Bater lebte noch, als wir in London waren, und Mary war glücklich."

"Ich bitte Dich, Mac-Farlane," sprach Fergus, "sage mir Alles, was die arme Mary betrifft... Ich

abne ein Unglud."

"Ahne zehnfaches Unglud, D'Breane. Unfer Familiengut ift uns burch einen ungerechten Prozes entriffen worden... Mein Bater ift todt... Meine Schwefter... wie viel Thränen kann man vergießen, ehe man ftirbt!"

"Ift Mary nicht Grafin von White Manor?"

"Ich tövte ihn!" rief Angus in einem plöplichen Ausbruch von Saß, als wenn dieser Name die Macht hätte, in ihm alle Fibern der Rache und der Leidensschaft zu spannen; "ja... Mary ist Gräfin von White Manor, sie war es wenigstens."

"Ift fie benn geftorben ?" rief Fergus.

"Sie hat ein Kind, Bruder, sie kann nicht sterben."
"Aber, um Gottes Willen, wie ift es benn mit ihr?"... "Erint, Fergus," fagte Mac-Farlane mit einem frampfhaften, bittern Lächeln, "ich töbte ihn... Mac-Rab hatte es gut gemeint, glaube ich. Er glaubte, bie arme -Mary gludlich zu machen, ja, ja, Bruber, Mary ift Grafin von White Manor genannt worben, weil Mac-Nab wollte, daß fie reich und glüdlich fei... Arme Mary, jest find es acht Monate, bag ich einen Brief von ibr befommen babe. Du follft ibn lefen, D'Breane, ich kann ihn nicht mehr lefen ... ich habe in biefer Welt Mary über Alles geliebt , Bruder , und begwegen wünschte ich, bag fie Deine Gattin wurde. D, was ware ber Zag eurer Berbeirathung für ein Freudentag gewesen!" Angus fand auf und öffnete einen Schrant, aus bem er ein Vortefeuille nahm. Unter ben Papieren, bie fic barin befanden, mablte er eines, bas burch baufige Berührung weich und gerknittert war. Er entfaltete es mit gitternber Sanb.

"Liebst Du fie noch, mein Bruder?" fragte er

plößlich.

"Ich werbe fie immer lieben," antwortete Kergus. Fergus fprach nicht unwahr und täufchte fich nicht. Babrend ber vier verfloffenen Sabre batte die Liebe, bie nunmehr in feinem Leben eine fo große Rolle fpielen follte, in ihm geschlummert; bie und ba batte er eine jener flüchtigen Liebesintriquen angesponnen, Romane von einem Tag, bie man ebenfo bald wieber vergißt, und die in bem Bergen feine Gpur gurudlaffen. In ihm lebte also noch feine andere Erinnerung, als Diejenige an Mary. Spater follte es reiche Erinnerun. gen geben, fein Berg obne Rudbalt bingegeben, obne Gewiffensbiffe gurudgenommen, follte weich über ten Blumenabhang ber Unbeftandigfeit dabin gleiten, Thranen binter fich laffen, aber immer vorwärts, und Richts ale Lächeln fcauen. Scine Geele und feine Sinnen follten in einem Meere von Bonnen fowimmen, als ob fie für die gewaltigen und furchtbaren Unftrengungen feines Beiftes Erfat baben follten. Er

follte liberall lieben, viel, wenn gleich vorübergehend lieben, ohne Mühe die flolzesten Wiverstände überwinden, im gewöhnlichen Sinne des Wortes, glücklich sein, um eine lange Seite mit bloßen Namen von Geliebten zu füllen und die sinnlichen Debauchen seines Herzens so weitzu treiben, daß jedes andere Herz, als das seisnige, davon erstorben, ausgenutzt, verknöchert, blasirt worden wäre. Aber sein Herz sollte unter diesem Uesbermaß von Glück, nach diesen thörichten Schwüren verschwendeter Leidenschaft, an würdige und unwürdige Frauen verschwendet, siels frisch und fräftig bleiben, voll jugendlichen Ausschwungs, und unter den tausend Reibungen eines abenteuerlichen Lebens die ausgesuchteste

Feinheit feiner Empfindungen bewahren.

Für Menschen seiner Art hat die Bergangenheit, in Stunden der Träumereien zurückgerusen, unvergleichliche Freuden und Genüsse, welchen das Vergnügen der Gegenwart nicht gleich kommen kann. Ihre Erinnerung ist der Himssphäre der Auselmänner. Hier in der nebelhaften Atmosphäre der Etstasen gehen vorüber und lächeln nach einander alle geliebten Frauen. Wie schön sind sie! wie sanst und bezaubernd die Worte, die sie in das Ohr flüstern! Wie viel Stolz liegt in diesser Haltung! wie viel naive Hingebung in jener Atstitude!... O Diese lächelt, wie man nie mehr lächeln sieht! ziene Andere schlägt die Augen nieder, aber genügt der Schleier ihrer langen Wimpern, um die Leidenschaft zu verdesen, welche in ihrem schwarzen Auge brennt und schmachtet? Alles ist schön, Alles Entzüsten und Wonne, sogar die Perle, welche in den Wimpern der besiegten Jungsrau hängt...

Fergus täuschte sich in biesem Sinne nicht, benn unter jenen Erinnerungen, die er oft sich zurückrief, mußte biejenige an Mary immer bie erfte, die theu-

erfte, bie reinfte fein.

Mac-Farlane fam wieder an bas Raminfeuer zurud. "Sie liebte Dich leibenschaftlich, aber was fprechen

wir bapon ?... Da ift ibr Brief ... ibr letter Brief: nachber bin ich nach London gegangen, um fie zu fuchen,

babe fie aber nicht gefunden."

Fergus nahm ben Brief, ben man ihm bot. Un mebreren Stellen waren Die Schriftzuge halb verwifcht burch Thranen. Waren es Thranen von Anaus ober Toranen ber Grann von Bbite Manor? Der Brief mar

folgenben Inhalts:

"Als ich burch Dein lettes Schreiben erfuhr, baß Du nach London tommen wollteft, um mich zu troften, mich zu beschüten, folug mein Berg Dir mit Dantbarkeit und Bartlichkeit entgegen. D, Du liebst mich, Angus, Du bift bas alleinige Wefen hienieden, bas mich liebt. 3d bente, ich murbe wieber ein wenig Freude fühlen, wenn ich bei Dir lebte, Dich oft feben könnte, die mir theuern Mauern des väterlichen Saufes mich umschlößen.

"Aber es ift mir verwehrt, biefes Glud zu boffen,

Bruber.

"An bemfelben Abend, an welchem ich Deinen Brief erhielt, babe ich bas Saus verlaffen, in bem ich feit brei Monaten wohnte. 3ch babe es gethan, um Dich nicht zu feben, ich brauche Starte, und bei Deinem Unblide wurde ich fdwach.

"Lieber Bruder, ich liebe Dich, Du weißft es

mobl, verzeibe mir, wenn ich Dich fliebe.

"3d lebe unter bem Drud einer gräßlichen, furchte baren Drohung, mein armes Kind, Mac-Farlane, mein

beiggeliebtes Rind . . . wenn Du es wüßteft . . . "

"Wie weit bift Du. D'Breane?" fragte Ungus in bicfem Augenblide, "Du erinnerft Dich, wie froblic fie fonst war? . . . ich sebe sie immer noch lächeln, bas fcmerat mich."

Er fclang feine Arme um feine Rnice und ftarrte, bas Saupt auf feine Schulter gefenft, mit ftierem Blid

por fic bin.

Keraus las weiter.

"Wenn Du wüßteft, Bruber, Du bift fubn und ebelmuthig, Du wurdest mich vertheidigen, diese Leute angreifen wollen, bie mich so unglud ich machten ... Angus, ich tenne Dich, Du wurdest wollen ... und bas mare ein entfetliches Unglud.

"Ich will lieber leiben. 3ch bin glüdlich in meisnem Leiben. Der Gedanke, bag man meine Pein enbigen wollte, erfüllt mich mit Angft ... fei mir nicht bofe, Bruder, wenn ich mich von Dir entferne, geschieht te für meine Co t ter.

"Mylord's Rache ift febr graufam gewesen... Du weißt: baß er mir nach bem ichimpflichen Auftritt in Smith-Fields meine Tochter genommen bat. Aber Du weißt nicht Alles, Angus. Ach! bas ift ein Unglud, bas fic nicht abnen läßt.

"Meine Tochter, mein armes, geliebtes Rind, ift in ben Banden eines Bofewichts ohne Treu und Erbarmen, ber es fern von ber Belt erzieht, eines Bofcwichts, vielleicht auserfeben, in ibre Engelsfeele Reime

ber Schande und ber Berberbniß zu pflangen."

"Arme Mary! fagte Fergus. "Bo bift Du, D'Breane?..."

"Wir muffen fcheinen, Bruder ... um jeden Preis, wir muffen ..."

. 34 weiß, wo Du bift!" fprach Angus leife, in-

bem er bas Sauvt fenfte ... lies weiter !"

"Meine Tochter ift eine Befangene, und ibr Rerfermeifter ift ein Ungeheuer von Sabfucht und Bermorferheit, er spottet unbarmbergig über meine Thranen und erhebt von mir eine periodifche Abgabe, um mein Rino nicht zu folagen... ich bleibe in London, immer auf Roten jence mobitbatigen Mannes, ber Mitleid mit mit batte, als ich mich, mit bem Strid um ben Bals, auf dem Martte von Smith-Fields befand. Mein Bruber, ber mich fennt, wird über biefen Punkt fich teine folimmen Gebanten machen.

"3ch bleibe in London, weil ich meinem Rinde .

näher bin, und weil es mir ift, als ob ich über baffelbe machte... ich sehe ce nicht, ach, dieser Mensch nimmt mein Gelb und verweigert mir unbarmherzig, mein Kind zu umarmen, und wäre es auch nur in seinem Schlummer.

"Er gehorchte Mylord, meinem Gemahl... ich verberge mich, weil kein befreundetes Auge meine uns aussprechliche Noth mit ansehen darf. Niemand könnte mich sehen, und Du weniger als jeder Andere, edler Angus, ohne daß er versute, mir zu helsen und mich zu rächen.

"Mich zu rächen!... D, weißt Du, Angus, bics fer Mensch hat mir's gesagt... und er wurde es thun, bei Gott... bei bem geringsten Versuche wurde er fie

töbten! ... "

Bei diesem letten Borte, bas beinahe unleserlich war, hatte die Sand ber Grafin Bhite Manor heftig

gegittert.

"Aber das find thörichte Befürchtungen," rief Fersgus, wie auch dieser Mensch sein mag, und so arg auch seine Berworfenheit sein kann, warum sollte er ein Kind tödten?... übrigens kann man mit Klugheit handeln... ihn verhindern..."

"Ich habe all das geschrieben, mein Bruder, und seit einem halben Jahre muß Mary meinen Brief ershalten haben... sie hat mir nicht geantwortet: thre Besorgnisse sind ftarter gewesen, als die Bernunft."

Es kamen noch einige Linien. Fergus las weiter: "Und dann," sagte die arme Frau. habe ich eine Doffnung, eine recht suße Soffnung, Mac-Farlane... dieser Mensch hat meiner Tochter einen Stummen und eine unglückliche Kreatur, deren Berz nicht schlecht ift, zur Bedienung gegeben... eines Tages vielleicht geslingt es mir, sie zu gewinnen und dann darf ich in Suty's Zimmer, darf sie umarmen und an mein herz drücken... o, was für ein Glück, was für ein Glück, mein Bruder! sie wird mir zulächeln, wird glauben,

fuß ju träumen . . . Genügt biefe Soffnung nicht, meine Aucht ju entschuldigen? Werd' ich bann nicht die glucke

lichfte ber Mütter fein?"

Fergus schloß den Brief. Auf seinem edeln Gesichte lag der doppelte Ausdruck von zärtlichem Mitleid und höchster Entrüstung. Er erhob die Augen zu Angus, der in derselben Stellung geblieben und, instinktmäßig der Lesung der bekannten Linien folgend, zwei große Thränen auf der Wange hatte.

"Man muß fie retten," fprach Fergus.

Mac-Farlane schüttelte ben Kopf. Seine Thranen trodneten und feine Stirn jog Rungeln.

"Man muß fie rachen!" antwortete er, und fubr

bann mit lauter Stimme fort:

"Dieser Mensch, der sie foltert und ihr Kind töde tet, ich kenne seinen Namen, obgleich sie ihn nicht sagen will... es ist White Manor... White Manor felbst oder einer seiner Helsershelser... trink, D'Breane, trink, Bruder, On weißt noch nicht Alles."

"Wirklich," fagte Fergus, "gewisse Worte in bem Brief unserer unglücklichen Schwester haben für mich teine Bebeutung . . . fie spricht von ber schändlichen

Scene in Smith=Rielbs."

Angus wurde bläffer als ber Tob.

"Du siehst wohl, daß meine Sand zittert, wenn ich den Wein einschenke," murmelte er, indem er zu lächeln versuchte, "ich muß trinken, Bruder, ich habe Durst... Oh, oh! Du willst wissen, was in Smith-Fields geschah... so höre denn, bei meines Baters Namen! aber vorher betrachte dieß Messer, das früher oder später Godfrey von Lancester tödten soll."

Er flich ungeftum in die eichene Tafel feinen Iangen schottischen Diet, beffen Klinge lange Schwingun-

gen machte.

"Höre," begann Angus wieber, "vor brei Jahren ... britthalb Jahren erzählten die Journale eine fühne Entweichung auf BotanpeBap. Dein Name wurde un-

ter ben Flüchtlingen genannt. Meine Schwefter wurde ichwanger. Bwei Monate fpater fündigten die Zeitungen an, daß die Flüchtlinge von Botanp-Bap icon lange in London waren. Zum zweiten Mal wurde Dein Rame in ihren Kolonnen genannt. Ein Gerücht verbreitete fich. Ginige nannten als Urbeber Brian von Lancester, Gobfrey's Bruber, ber noch gang jung ift, aber bereits gegen ben Melteren einen iconungelofen Rrieg führt. Gie taufchten fich: ich fenne ben ehrenwerthen Brian , er bat ein nobles , edles Berg ... aber immer brachte bas Gerücht wieder Deine Berlobung mit meiner Schwefter, Deine alte Liebe vor, und bag ... Bruder Kerque, bei Deinem Ehrenwort, wie lange bift Du wieder in England?"

"Bwölf Stunden," antwortete Fergus. "Siehft Du in meinen Worten nicht ben Ausbruck eines unwürdigen Berbachts, Bruder!" fuhr Angus mit Stolz fort ... "Mary Mac-Farlane fann ungludlich, aber fie tann nicht foulbig fein ... bieß Gerücht fagte, daß Du fie wieder gesehen hattest ... ihr Bustand rudte vor ... und ber elende White Manor schenkte biefen Läfterungen Gebor ... er bereute ohne 3meifel, ber reiche Pair, baß er feinen Ramen einem armen Machen gefchentt batte ... bore, was gefchab. Marp gebar ein Rind. Bhite Manor ließ bie Biege in fein Bimmer bringen, wo er es lange ftillschweigend betrachtete. Dann rannte er in großen Schritten auf und ab, indem er drobende Worte ausstieß. Er fand, daß das Kind Dir glich, D'Breane."

"Mir! rief Fergus erftaunt.

"Dir... Mary hatte Dich innig geliebt!... Mochte nun biese Aehnl chfeit wirklich ober eingebildet fein, ber Argmohn Godfrey Lancester's gewann eine furchtbare Starte . . . bieß gefchab auf Bhite Manor in Northumberland, gang in unferer Rabe, aber feit lan-ger Zeit hatte uns Gobfrey, Mac-Nab und mich, von thr fern gehalten; wir durften unfere Schwefter nicht

mehr besuchen. Db, Fergus, Mac-Rab ift ein ehrliches Berg, obgleich er verwerfliche Vorurtheile gegen Dich bat, hat er oft bereut, bag er die Sand zu biefer Seis rath geboten ... aber was fagte ich? Wenn ich von all' bem fpreche, fo verwirrt fich mein armer Ropf und es wird Nacht in meinem Gebirn."

"Die Aehnlichkeit..." fagte Fergus. "Ja, ja," unterbrach Mac-Farlane, "ich erinnere mich... die Aehnlichkeit! Mac-Nab und ich, wir hatten keine Ahnung von dem, was auf White Manor vorging... Godfrey betrat, während feine Gattin in den Wochen lag, ihr Zimmer nicht... er fah bas Kind nicht mehr und verbot, es feiner Mutter ju zeigen.

Nach vierzehn Tagen bielt Mary ihren erften Rirch. Arme Schwester! Sie batte oft und viel unter Thranen ihr Rind verlangt, und ba fie es nicht bringen fab, bielt fie es für tobt obne 3weifel ... es ware in ber That beffer gemesen, bas Kind mare geftorben,

D'Breane. "

Un biefem Tage begab fich Gobfrey von Lancefter auf bas Bimmer feiner Frau, ibm folgte fein bofer Genius, ein niederträchtiger Schuft mit Ramen Patterfon, ber eine Biege im Arme trug. Mary fiel beinahe in Ohnmacht vor Freude. Sie lachte, fie weinte und fußte Goofren von Lancefter Die Sande.

Dann fturzte fie auf die Wiege zu und wollte ben Schleier, mit bem fie überbedt mar, beben, um bas fetwache Wefen, bas nunmehr ihre Leidenschaft, ihre Liebe, ihr Leben fein follte, mit Ruffen gu bededen.

Goofrey griff fie brutal am Arme und hielt fie gurud. Gilbert fette bie Biege auf einen Tifc, ber

mitten im Bimmer ftanb.

"Mylady," fprach White Manor zu ihr, indem er ben Schleier von der Wiege riß, biefes 36r Rind ift nicht bas meinige!

Mary fab ibn beffürzt an.

"Diefes Rind ift bie Erucht eines Berbrechens,"

fuhr Gobfrey fort, ber einen seiner Anfälle unfinniger Buth bekam; "sehen Sie, Mylady! und wagen Sie ju sagen, daß es ihm nicht gleicht!"

"Wem ?" fragte unfere arme Schwester.

"Meinem Mörder, Mylady, dem Manne, den Sie liebten, Fergus D'Breane."

"Kerque!" wiederholte Mary, beren Stirn fich

vor Freude verklärte.

Das war ihr Berbammungsurtheil! Gobfrey, ber biefe unwillfürliche Bewegung gewahrte, wurde blaß vor Buth, und erhob die Hand, um das Kind zu erstrücken.

"Mylord! D Mylord!" rief Mary, "töbten Sie

3hr Kind nicht!"

Godfrey hielt an fich und lächelte hämisch.

"Mein Kind! ich glaube, ich wurde gut geworden sein, wenn mir Cott ein Kind geschenkt hatte!"... er sagte dieß, der fluchwürdige Seuchler!... meine Schwester wollte ihre Unschuld betheuern, — denn jest erst hatte sie begriffen, wessen man sie beschuldigte, aber Godfrey schloß ihr den Mund durch einen groben Spott und fuhr fort: "betrachten Sie das Kind recht, Mylady, das Sie das meinige nennen, betrachten Sie es lange und mit vollen Augen, denn Sie sehen es zum lepten Mal!"

Mary, ber über ticfen graufamen Borten bas

Berg brach, rang die Sande.

Das Kind war ein herrliches Mädchen, das mild lächelte. Mary hatte nie ein schöneres Engelsgesicht gesehen... "D Fergus! wie englisch, wie herrlich muß das Kind erscheinen, das eine junge Mutter zum ersten Mal sieht, von dem sie sich für immer trennen soll!"

Sie weinte, sie flehte, sie warf sich White Manor

ju Füßen. Diefer rührte sich nicht, er schien ein barbarisches Bergnügen an der Berlängerung Dieses herzzerreißen=

ben Auftritts au finden. Endlich, als er fich an ihrem Schluchzen gefättigt hatte, wintte er: Gilbert trug bas

Rind fort.

Mary lag bewegungslos auf bem Boben. White Manor gebot ibr mit rauber Sarte aufzufteben. Er fließ fie von Stufe au Stufe bis auf ben Austritt bes Schloffes vor fich ber.

Sier ftand Gilbert Patterfon mit einem banfenen Strict in ber Sand. Unten am Auftritt maren alle Domeftiten von Bbite Manor verfammelt. Um Sof-

thor frand eine eingespannte Chaife.

"Gobfrey nahm ben Strid aus ben Sanben Patterson's und"... Angus hielt plötlich inne und erhob fich mit ben Borten: "D! ich tobte ibn, ich tobte ibn, Kerque! Beim beiligen Unbenten meiner Mutter!" ...

Er gitterte und feuchte, bie Borte brangen mit

Dube burch feine gefchloffenen Babne.

"Und was that er bann ?" fragte Fergus, welcher gleichfalls gitterte, und beffen Stirn fich mit Schweiß bebedte.

"D!" antwortete-Mac-Karlane mit einem unterbrudten Seufzer, "biefe Englander find niederträchtige Schufte, und haben tein Erbarmen, Bruber ... Mary ftand ba, blag und fraftlos ... er brudte ibre Sand, baß fie auf ben Stein bes Auftritts niederfniete, bann legte er ihr ben-banfenen Strid um ben Sale und rief mit lauter Stimme: "Ber von Gud will biefes. Beib faufen ?".

## Gein Weib verfaufen.

Angus Mac-Farlane sprach biese letten Worte in schmerzvoller Leidenschaft. D'Breane war ausgestanden. Sein schines Gesicht drückte auf andere Weise bas

gleiche Gefühl, wie bas bes Pachters, aus.

"Ich haßte ihn nicht mehr," sprach er: "der Groll, den ich gegen ihn hegte, versor sich in eine zu tiefe, zu ungeheure Leidenschaft, als daß er nicht jedes ans dere Gefühl verschlungen hätte... aber für Dich, Angus, für die arme Mary sehe ich wohl, daß ich noch verwundbar bin... wo ist er denn, dieser Mensch?"

Angus ergriff D'Breane's Sand und brudte fie in

bie feinige.

"Dank, Bruber," antwortete er, bann fuhr er im Tone bittern, verzweislungsvollen Spottes fort: "Du fragst mich, wo er ist?... Du hast also in ben vier Jahren, seit Du England verlassen hast, die Sitzten unserer Lords rein vergessen?... wenn sie auf diesser Seite des Kanals das Leben eines vertheidigungsslosen Geschöpfs vergistet haben, gehen sie über's Meer und tragen ihren Triumph in die Fremde. Dat die Grausamteit nicht auch ihren Ueberdruß?... Ihre Lordsschaften blasiren sich und besommen den Spleen... Ihre Lordschaften blasiren sich und besommen den Spleen... Ihre Lordschaften reisen nach Frankreich, welches lacht und ein Schnippchen schlägt, wenn es sie kommen sieht; nach Italien, das ihre Guineen sür alte Steine und bestäubte Leinwand nimmt... was weiß ich? White Manor ist in Neapel oder in Paris oder in Wien... ihn suchen wäre unnüß: ich erwarte ihn!"

Mary hatte Dich geliebt, vielleicht erinnerte fie fic. Das war ein unverzeihliches Berbrechen, um fie bafür zu strafen, bot Gobfrey von Lancester, eine nieberträchtige, barbarische Gewohnheit wieder ins Leben
rusend, zu der England allein unter allen Bölkern der
Erde in seiner nationalen Brutalität den schändlichen
Gedanken sassen konnte, seine Gemahlin, die Lady
White Manor, wie ein Stück Bieh zum Kause aus...
Es war zu hoffen, daß man in Krockford's Klubb lang
bavon sprechen würde... es war ein liebenswürdiger
Scherz, eine eccentricity, welche einer Frau das
Leben kostete, kann man eine bessere sinden?"

Als er die Worte aussprach: wer von Euch will bicses Beib taufen? schwiegen Diener und Pachter,

Mary war von Allen angebetet.

White Manor wiederholte unwillig feine Frage. "Sie ift foon," fügte er bei, "ich gebe fie für

brei Schillinge !"

Niemand antwortete, Mary, immer noch auf ben Knien liegend, rang die Hände und schlug die Augen zu Boden.

Goofrey stampfte vor Buth.

"Macht Plat! rief er; "ich werbe fie auf einen

anbern Martt führen."

Er zog an dem Strick. Mary ftand auf, die Pachter reihten sich zu beiden Seiten des Hofes dufter und ftillschweigend, Godfrey schritt langfam, unsere Schwefter an der Koppel haltend, durch die Menge, und

flieg in ben Bagen.

"Zwei Tage nachher war ein glänzendes Gastmahl in Portland Place in dem Saufe der Grafen von White Manor. Die Bersammlung war zahlreich. Zwei Stunden nach Mittag erhob sich Godfrey betrunken und ließ Mary kommen. Mary hatte ein weißes Leinwandskleid an und einen Strick um den Hale."

"Unter allen Evelleuten, welche um die Tafel White Manor's faßen, war kein einziger, der dem schändlischen Gobfrey von Lancester das Glas in's Gesicht warf, kein Einziger, Fergus. Sie ließen einen Elenden von Blut und Buth trunten seine freventliche Sand an

eine schöne, junge, reine Frau legen ..."

Gobfrey nahm sie am Strick und ging auf bas Trottoir hinab, zog burch die Straßen London's von Portland Place bis auf den Schafmarkt von Smithzfields, vier schottische Meilen, indem er seine Frau an der Koppel hielt, seine Frau, welche weinte und stard. Man versammelte sich auf ihrem Bege, es war ein merkwürdiges Schauspiel; aber unter den fünfzigtaussend Engländern, welche sie auf dem Bege mit dem Ellbogen stießen, fand sich kein Einziger, welcher über diese Schändlichkeit ausschrie und den Riederträchtigen mit Pflasterskeinen warf.

"So ift London: Edle und Bolk!" unterbrach ihn Fergus mit Unwillen, den Angus ganz dem Eindruckseiner Erzählung zuschrich. "London und England!"

"Als sie in Smith-Fields ankamen," fuhr Mac-Farlane fort, "war eine Boltsmenge um die Schranken versammelt. Es war Freitag, wo man daselbst Hornvieh und Hämmel verkauft. Godfrey ließ Mary in eine der Schashürden treten, die gerade leer war, und rief zu drei Malen: "dieses Weib ist feil! seil um drei Schillinge!"

Die Biehhändler hatten Mitleid, denn unfere Schwester Mary war sehr schön und Ströme von Thra-

nen flogen über ihre bleichen Bangen.

Endlich drang eine ernste, volltonende Stimme burch die Menge, daß die arme Mary in ihrem innerften herz erbebte.

. Laffet mich burch!" rief die Stimme. "Ich taufe bie Krau Gräfin von White Manor um brei Schil-

linge !"

Ein Murren lief über den Markt von Smith-Fields hin, denn Niemand kannte bis jett die eveln Namen der Akteurs bei dieser schändlichen Scene. Godfrey wurde purpurroth. Der Ton dieser Stimme traf ihn

Londoner Dopfterien. VI.

wie ein Badenftreich. Er Schien in ber Ferne mit

Rurcht und Leibenschaft ben Sprecher zu fuchen.

Der Lettere zögerte nicht zu erscheinen, indem er sich frästig durch die Reihen der Umstehenden Platz zu machen wußte. Er war in das grobe Gewand der Biehhändler gekleidet. Bei seinem Anblick verlor Godsfrey die Fassung und machte eine Bewegung, als ob ihm schwindlicht würde. Mary hat mir nie in ihren Briefen den Kamen dieses Mannes genannt; aber, als ich in London war, nannte mir das öffentliche Gerücht diesen Ramen.

Es war der junge Brian von Lancester, Bruder

bes Grafen.

"Ich glaubte es wenigstens und glaube es noch, obgleich der ehrenwerthe Brian auf meine Dankfagung mir nie anders als mit kalter positiver Berneinung ge-

antwortet bat.

"Wie dem auch sei, der vorgebliche Biehhändler, war es nun Brian von Lancester oder nicht, trat in die Hürde, in welcher Godfrey stand, und entris ihm den Strick, an welchem er Mary gebunden hielt. Diese hatte die Besinnung verloren. Der Käuser saste sie mit der einen Hand und hob sie auf, mit der andern Hand wühlte er in der Tasche und zog eine Handvoll großer Kupsermünzen hervor und warf sie Godfrey ins Gesicht mit den Worten:

"Da ift Ihre Bezahlung, Mysord!"

Ein ungeheures Hurrah erscholl auf bem Plate

von Smith=Fields.

Gobfrey war wie versteinert; ber Wurf ber schweren Münzen hatte auf seiner bleichen Wange und auf seiner Stirn bläuliche Flecken zurückgelassen: benn ber Sändler war ein Mann, seine Sand hatte einen unsansten Wurf gethan.

Fergus, bewältigt burch bas gewaltige Intereffe, bas er an biefer Erzählung nahm, that einen tiefen

Athemjug.

"Gott segne 'ihn, Mac-Farlane, wer es auch sei und wenn es auch wirklich dieser jüngere Lancester ist, so schwöre ich, ihm unsere Schuld eines Tages abzu-

tragen... aber was wurde bann aus Mary ?"

"Sierauf öffnete sich," antwortete Angus, "die Menge, um den Sändler mit seiner Bürde durchzulassen; aber sie schloß sich wieder um White Manor, dessen gequetsches Gesicht sich in Convussionen einer ohnsmächtigen Buth verzog. Spottrufe erhoben sich von allen Seiten, der Impuls war gegeben, und als die Polizeimänner auf dem Schauplate ankamen, mußten sie den Lord, von Schlägen und Koth bedeckt, unter einem furchtbaren Anfall seines Uebels davon tragen."

"Aber Mary, aber Mary!" rief Fergus.

"Mary wurde von dem vorgeblichen Biehhändler in einen Wagen gesett... dann ließ ich ihr — ich ersfuhr alle Einzelheiten dieser Geschichte durch Briefe, oft Geld zukommen, aber seit acht Wochen weiß ich ihren Ausenthalt nicht, und nach ihrem letten Schreisben war sie genöthigt, den Elenden zu bezahlen, den man zum Kerkermeister ihres Kindes gemacht hatte. Wer bestreitet aber ihre Bedürfnisse?... sie hat mir oft von einer edelmüthigen, befreundeten Hand gesprochen; aber Brian ist nicht reich..."

"Aber," unterbrach ihn Fergus, "wenn ihr Schwasger Brian um ihre Geheimnisse weiß, wenn er sie besichübt, warum kommt er ihr nicht in Bezug auf ihre

Tochter ju Sulfe?"

"Weil er, wie wir, diesen Theil ihrer Geschichte nicht kennt," antwortete Angus, "wenn es Brian ist, und er ist es, obgleich er mir seine Wohlthaten nicht eingestand, wenn es Brian ist, so weiß sie auch, wie hisig und verwegen er ist, sie fürchtet vor Allem die Ordhung des Kerkermeisters ihrer Tochter... arme Schwesker! siehst Du sie nicht von hier, Fergus?... so oft ihr ein Gedanke von Kampf oder Befreiung in den Sinn kommt, verbannt sie ihn mit Angst und wiederholt sich

bas Wort, welches ihre gitternde Sand so ungern nies berschrieb:

"Er wurde fie tobten!"

Ein langes Stillschweigen erfolgte auf viese Mitstheilung. Fergus schien nachzubenken. Mac-Farlane folgte, die Ellbogen auf den Tisch gestütt, die Stirn zwei Zoll von seinem in die Eichplatte gestoßenen Dirck, dem Lauf seiner dusteren Träumerei. Er nahm wieder

querft bas Wort.

"Auf! auf!" sprach er mit erzwungener Freude, "trink, Bruder Fergus, wir sind hier, um Deine glücksliche Ankunft zu feiern, bei Gott!... es gibt Leute, die noch unglücklicher sind als wir!... ich habe eine gute Frau, die mich liebt und zwei artige kleine Engel, welche lächeln, wenn ich erwache... Ach! wenn die arme Mary da wäre!... aber zum Teusel mit der Traurigkeit, D'Breane, meine Augen haben heute Abend geweint, wie Altweiberaugen!..."

Fergus nahm ihn bei ber Sand, und faßte ibn, ftatt auf feinen Toaft zu antworten, scharf ins Auge.

"Seit vier Jahren arbeite ich allein;" sprach er langsam, "seit vier Jahren weihe ich alle meine Augensblicke einem einzigen Gebanken, ohne jemals die Zweisel, die mir kommen, oder die Hoffnungen, die in mir aufsteigen, einem befreundeten Herzen mitzustheilen. Während dieser vier Jahre habe ich auf Dich gerechnet, Macs Farlane, Du bist der einzige Mann, dem ich Plat in meinem Herzen gegeben habe... ich habe mir gesagt, um mir Muth zu machen: "nein Tag wird kommen, wo die Einsamkeit meiner anstrengens den Meditationen sich belebt, ein Tag, wo mein Gestanke aus mir heraus tritt, um ein Echo in dem Geiste meines Bruders zu sinden... ein Tag wird kommen, wo wir beide, vereint, an der Last tragen, die jest auf mir allein liegt... ich habe dann einen Vertrauten, ein zweites Ich..."

Fergus unterbrach fich und fuhr bann wehmuthig fort:

"Bier Jahre lang habe ich biefe hoffnung ge-

"Und Du hast wohlgethan, D'Breane," rief An-

gus, "benn für Dich bin ich zu Allem bereit."

Fergus schüttelte ben Kopf und schlug bie Augen nieber.

"Ich habe übel gethan!" sprach er mit leifer Stimme, "benn statt des starken Mannes, auf den ich rechnete, finde ich ein gebeugtes, welkes Berz ohne Muth!"

Mac-Farlane fuhr einen Schritt gurud und heftete

einen betroffnen Blid auf ibn.

"Habe ich richt gehört?" murrte er; "in bem Augenblic, wo ich Dir die Unglücksfälle erzählte, die unser Haus niedergedrückt haben, wirst Du mir mein Leiden vor!... D Fergus! Fergus! Du hattest mich jung und kräftig zurückgelassen, jest siehst Du meine Stirn gerunzelt, mein Auge erloschen, meine Haare vor der Zeit gebleicht... ich habe sehr viel gelitten, Bruder D'Breane!... aber ach! das würde das Maß meiner Bitterkeit voll machen, wenn Du, den ich so sehr geliebt, mich vom Unglücke so heratgewürdigt fansest, daß ich hinsort nicht mehr verdiente, Dich zu bes greisen und Dir zu dienen!"

Mac - Farlane sprach biese letten Worte leise und im Lone schmerzlichen Vorwurfs. Fergus war bis in bas Innerste seiner Seele bewegt, aber er ließ sich

Nichts ravon merten.

"Die Saare konnen vor der Zeit bleichen," bes merkte er kalt, "die Stirn Runzeln ziehen, der Blick erlöschen; aber das Herz des Mannes darf, so graussam auch die Prüfung ift, sich unter den Stößen des Schickfals nicht beugen, darf nicht erschlaffen."

"Und wer hat Dir gesagt, baß mein Berg er-schlaffte, Fergus D'Breane?" fragte ber Schotte, in-

bem er fich plöplich ju feiner vollen Sobe erbob.

Fergus rif ben Dolch, ber in bem Eichenholz bes Tifches ftat heraus und legte ihn mit ber Miene ber

Berachtung nieber.

"Wenn ein Anderer als Du mir das gesagt bätte, Mac-Farlane, so hätte ich ihm das Kniee auf die Bruft gescht und das Geftändniß abgedrungen, daß er gestogen habe: aber was soll ich von einem Manne densten, der seinen Dolch zieht, proklamirt, er habe kein anderes Ziel mehr im Leben, als zu tödten, von einem Manne, der über sich gewinnt, sein Blut vor dem Gessehe für das Blut eines Elenden zu verwirken? Um Gottes Willen, Bruder Angus, Dein Arm ist noch kräftig genug, aber Dein Herz..."

"OBreane! OBreane!" unterbrachihn ber Schotte, bessen Stimme schon vor Wuth zitterte; "kein Wort mehr!... So erschlasst auch mein Herz sein mag, es kann noch keine Worte ber Beschimpsung hören!..."

"Gut, Bruder Angus!" rief D'Breane, indem er wieder Mac-Farlane's Arm ergriff, den er ihm ungestüm entrissen hatte; "siehe, hat Deine Stirn noch Runzeln? Sat Dein Auge nicht wieder den folzen Blick wie ehedem?... Sieh, mein Bruder!" er hatte Angus vor den Spiegel gezogen, der über Amy Mac-Farlane's Arbeitstische hing.

Angus lächelte unwillfürlich. Fergus fuhr in ern-

ftem Tone fort:

"Die Runzeln find verschwunden... bas Auge hat sich wieder entzündet... aber bas Herz?..."

"3ch muß ihn tobten, biefen Rerl, D'Breane,"

fprach Angus; "ich muß."

Fergus ließ sogleich den Arm des Schotten los und ging auf das Kamin zu, in dessen Rähe er seine Reisemüße und seinen Mantel niedergelegt hatte.

"So leb' benn wohl, Bruder," sprach er; "meine Stunden find gezählt und ich habe nicht Zeit mich langer aufzuhalten."

Angus war einen Augenblick wie vom Blibe ge-

rührt, bann warf er fich mit offenen Armen zwifchen

die Thur und Fergus.

"D'Breane!" ricf er schluchzend wie ein Kind; "mein Bruder, habe Mitseid mit mir!... ich muß doch meine arme Schwester rächen... unfre Mary, die Du eben so liebst als ich... verlaß mich nicht so... D! das wäre eine Stunde des Fluckes, Fergus, wo Du im Unwillen aus Mac-Farlane's Hause flöhest, bleibe, bleibe, um Gotteswillen!"

"3ch bin nicht unwillig, Bruder," antwortete Fer-

gus ruhig, "Schmerz ift nicht Leidenschaft."

"Aber kannst Du mir nicht das Recht laffen, biefen Schimpf zu rächen, bei beffen Erwähnung ich Dich eben noch zittern sah?... Außer Dicfem Werke, bas

heilig ift, gehöre ich Dir, gang Dir!"

"Bruder," fprach D'Breane in feierlichem Tone, "bei mir ift jeder Borbehalt zu viel, fo gerechtfertigt er auch scheinen mag ... hab ich Dir nicht gefagt, baß ich seit vier Jahren auf die Stunde harrte, wo ich Dich spreden könnte?... und boch bin ich feit vier Jahren mit Menfchen umgeben, die bis zur Tollfühnheit entschlossen, bochft verftändig, bis jur völligen Berläugnung mir ergeben find ... jedem berfelben babe ich von meinem Webeimniß nur fo viel entbedt, als gur Bollgiebung meiner Befehle nöthig wer. Das Gange meis ner Plane ift Allen ein Geheimniß geblieben, ich martete auf Dich, unter Allen batte ich Dich auserseben, für Dich behielt ich bie Salfte ber Arbeiten und ber Gefahren. Best muß ich mich anderewo umfeben, benn ber, mit bem ich mein Tagwerf theilen foll, muß bas Berg frei und talten Berftand baben, er muß gang handeln wie ich, fich gang bem begonnenen Rampfe weiben, muß allen individuellen Groll und ben Dold gemeiner Rache von sich werfen. Auch ich rache mich, Mac-Karlane, auch ich will mich rachen!"

Angus fuhr bei dicfem Worte, das seiner Leiben- schaft schmeichelte, auf, und öffnete ihm ein gieriges Ohr.

"Ich räche meine entehrte Schwester," begann Kergus mit jener vollen königliten Stimme, die jeden Willen unter den seinigen beugte, "ich räche meinen Ermordeten Bater! ich räche meine Mutter, meine fromme Mutter, welche, ihre Augen schließend, mich allein ließ, um Alles zu beweinen, was ich geliebt und geachtet hatte. Mary wird die Jahl der Schlachtopfer mehren, deren Nothruf mein Herz ohne Unterlaß weckt und ihm keine Ruhe gönnt ... Mary wird gerächt werden, wie meine Schwester, mein Bater, meine Mutter, gerächt mit demselben Schlag, denn ihr Henker war der ihrige..."

, Gobfren von Lancester!" rief Mac-Farlane erstaunt. Fergus lächelte fiolz, "Gobfren von Lancester ist nur ein Mensch," sprach er, "warum sollte ich ben Dolch aus Deiner Hand reißen, wenn es sich um God-

frey von Lancefter handelte?"

"Und von wem handelt es fich benn?" fragte An-

aus, beffen Erflaunen ben bochften Grad erreichte.

"Bore mich, Bruder," erwiderte D'Breane, "die Antwort auf Deine Frage ift gerade mein Geheimniß, und dieses Geheimniß gehört nicht unter biesenigen, die man einem Andern, als einem Mitschuldigen, anvertrauen kann.

"Einem Mitschuldigen!" antwortete Angus, "es ift

alfo ein Berbrechen!"

"Mein Gebeimniß," fuhr Fergus fort, "schließt zu viel Gefahren in sich, als daß man ohne besondere Motive die Gefahren einer schottischen Bendetta damit verbinden könnte. Der Mann, dem ich es anvertrauen werde, darf keinen Dolch für die Brust eines Pairs von England in Bereitschaft haben. Er muß mit dem Gessetz im Frieden leben; er muß wo möglich selbst ein Organ des Gesetzes sein, das auch eine Waffe ist, eine Waffe und eine Maste."

"Ich begreife Dich nicht," fprach Angus leife,

welcher beftig angegriffen fcien.

"Und da ich in Dir, Bruder, in Dir allein," fuhr Fergus fort, "diesen Mann zu sinden glaubte, so werd' ich mein Geheimniß in mir verschließen, auf die Gesahr bin, daß es mein Herz sprengt, wenn es zu eng ift, dasselbe zu bewahren; sollte ich auch unter der Last erliegen, ich will allein mein angefangenes Werf versolgen, und bedaure, daß ich mich so lange mit einer thörichten Hoffnung trug, und auf eine Hüsse rechnete, die mir verweigert werden sollte . . . leb' wohl."

Mac-Farlane hielt Fergus an seinem Kleide.

"Ein Bort! nur ein Bort noch!" sprach er, "wird Mary gerächt werden?"

"Gerächt und vielleicht noch gerettet," antwortete

Kergus.

"Ich vertraue auf Dich, D'Breane," sprach ber Schotte langsam, indem er seinen Dolch ergriff, und weit von sich warf; "hier hast Du den Mitschuldigen, den Du suchst... handelt es sich um ein Berbreschen?... mit Dir beliebt es mir schuldig zu sein."

### 6

# Was Fergus D'Breane im Ropf und im Herzen trug.

Fergus reichte Mac-Farlane tie Sand und entfernte fich alebalo von ber Schwelle, über welche zu treten er im Begriffe war.

"Dank, Bruder, Dant von Grund meines Bergens!

Du sollft jest Alles wiffen ... meine Geschichte, mein Arbeiten, mein Verbrechen ..."

"Es ist die Ermordung eines Reichs und bas Wohl ber halben Welt... wenn ich gesprochen habe,

fo fennft Du mich, wie ich mich felber fenne."

Sie setzten sich beide an das sast erloschene Kaminsfeuer. Fergus erzählte den Bersall seiner Familie, die durch die schamlosen Erpressungen der Engländer zusernnde gerichtet war; er erzählte seines Baters Anstunst in London, die Entsührung seiner Schwester Betsp und die Todtenscene in dem armen Hause in Saint Giles, wo er im Angesicht zweier Leichen allein übrigsgeblieden war. Mac-Farlane liebte ibn zu sehr, als daß er nicht von der Erzählung, welcher die leidensschaftliche Beredtsamkeit des Fergus ein besonderes Interesse verlieh, lebhaft ergriffen worden wäre. Mac-Farlane erkannte überdieß darin seine eigene Geschichte in noch düstrern, traurigern Karben.

Als Fergus vie letten Worte seines Baters wieberholt hatte, und inne hielt, um sich zu faffen und zu Athem zu kommen, schlug sich Angus vor vie Stirn, als ob ihm ein plöpliches Licht durch die Seele ginge.

"Du willft ben Ronig ermorden ?" fprach er.

"Der König ift nur ein Mensch," entgegnete Fers gus, "und Christian D'Breane hat gesprochen: ""Krieg gegen England!""

"England!" wieberholte ber Schotte; "ich will

gerne mit Dir fterben, Fergus!"

"Aber ich, ich will nicht sterben!" rief Letterer, bessen Stirn in dem Salbdunkel des weiten Saales sich strahlend erhob: "ich will siegen! glaubst Du denn, wenn es sich darum handelte, ein Schlachtopfer auszusersehen, ich wäre zu Dir gekommen, Angus?... Du denkst gar zu eilsertig an meine Schwäche. Es sind jetzt fünf Jahre, daß Christian D'Breane tott ist. Während dieser fünf Jahre habe ich Wassen auf Wassen gehäuft und din nicht mehr das Kind, dem Du eines

Abends bei ber Ravelle von Belton begegneteft . . . ich babe vier Schiffe auf bem Meer, und auf ber andern Seite bes Deeans thatige, unermubliche Agenten, welche bereits inehrere Strebepfeiler ber engliften Dacht in ibren Grundfeften untergraben ... bas ift Benig! wirft Du fagen ... Mac-Karlane, Du bift zu voreilia, ich habe bie Butunft vor mir! Wenn Du vergleichen willft. fo vergleiche, was ich aus bem Richts geschaffen habe, mit bem, was meine jegigen Sülfsquellen mich aufbauen laffen ... verfolge in Geranten bie Bedingunbiefer riefenhaften Progression, beren Grund in meinem unerschütterlichen Billen liegt! Giebe unten an ber Leiter, aang unten, bas fdmade, arme Rinb ... einige Stufen weiter oben ift bas Rind erftartt und jum Manne geworben ... noch einige Schritte bober bat ber Mann einen Bund energischer Billen unter ben feinen gebeugt; er bat Millionen in feinen Roffern: in feinem Ropfe Die vollständige Kenntnig beffen, mas er baßt, und tann nunmehr mit ficherem Streiche losfdlagen ...

"Der Mann ift hier angekommen, morgen wird durch geheimes Arbeiten sein Gedanke ausstrahlen und eine Berbündcte in der europäischen Politik sinden... Der Mann wird sich umgestalten; um die gekrönten Häupter einander näher zu bringen, wird er ein großer herr, der große Herr wird in einen Bund all' den vielgestaltigen, glühenden, legitimen Has, all' die Beschwerden vereinigen, welche die unerfättliche Gier, die perside Ehrsucht, die niederträchtige Tyrannei seines Feindes hervorgerusen hat... seine Stimme wird, Geshör sindend, ins Geheim einen furchtbaren Areuzzug

predigen.

Dann wird ber große Herr fein Gold und feinen Sammt wegwerfen; er wird für einen Augenblick ber irländische Fergus, um ben Weg zu bem herzen von Irland zu finden, er wird es wiedersehen, sein armes Irland, seine Schäße werden angewendet werden,

um den unsäglichen Nothständen abzuhelfen und seine Band, immer offen zum Geben, wird eines Tags einen Finger nach dem Orient ausrecken, und in der Ferne London zeigen, aus bessen Schoobe auf sein unglückliches Erin der ganze Strom seiner Leiden sich ergießt. Und jest wird er den Schlachtruf seines Baters in seinem Todeskampfe wiederholen:

Auf! und Rrieg wiber England!"

Fergus sprach biefe letten Worte mit so ftark schwingender Stimme, daß Mac-Farlane sich unwillskurlich erhob, als wollte er einem Befehle von oben gehorchen. Seine Augen erglänzten, sein weltes Gesicht verjüngte sich an dem Born einer feurigen Begeisterung.

"Bruder Fergus," sprach er zitternd vor Eifer, mein Geist hat nicht die Höbe, das Ganze Deiner Plane zu umfassen, und sein Blick ist nicht scharf genug, um die Einzelheiten Deiner großen Ivec zu erschauen ... aber mein herz abnet, was mein Geist nicht besareift, und ich habe Glauben an Dich, hoffnung und Glauben ...

"D! ich kannte Dich nicht, D'Breane... Du hattest Dich vor mir verborgen... Und was bin ich in ber That, um ganz allein Dein Bertrauen zu verdienen?... ich sage Dir Dank aus dem Grund meiner Seele, das ist

Alles. 3ch war schon früher ber Deinige."

Fergus hatte ben Kopf gesenkt, und schien fich in eine seiner Meditationen zu verlieren, welche so oft Besit von seinem Geifte nahmen. Mac-Farlane maß thn mit dem Auge, als wollte er das unsichtbare Prinzip der Derrschaft entdeden, die von ihm ausging und feinem Gebote selbst den beharrlichsten Biderstand unsterwark.

"Dein Saß ift nicht ber meinige," bemerkte er nach einigem Stillschweigen. "Ich hätte ihn nicht zu fassen vermocht, und auch jett kann ich kaum den Umfang einer Rache würdigen, welche so weit über menschliche Rache

erhaben ift ... Dein Feind ist mächtig, die rivalisirens ben Mächte wagen nicht, ihm den Arieg zu erklären, und mein Urtheil verwirrt sich, wenn es die kühnen Präliminarien Ociner großen Schlacht sieht; aber ich mache Ocinen Haß zu dem meinigen und glaube an Deinen Sieg. Gott hat in Dich seine Kraft gelegt, mein Bruder, und Du scheinst mit der übernatürlichen Tapferkeit der fabelhaften Selden unserer schottischen Dichtungen begabt ... Sprich, sprich noch weiter! Ich bewundere und liebe dich ..."

"Die Reiche fallen," fagte Fergus, "beffen Beift bem Sana feiner Refferionen folgte, Die Bolter fterben nig t. Die Dand Gottes allein tann einen ftintenden Gee über bas Grab einer ichulobehafteten Stadt feten. Das alte England wird verschwinden. Das junge England, Irland! wird fein Scepter über bas wiedergeborne London ausreden ... Unfere Infeln, glorreichen Unbentens, merben nicht mehr auf ber Weltkarte erscheinen als ein vergifteter Rothfleden, ber fich ausdehnt, ausdehnt obne Unterlaß, die gange Belt mit feiner pestilenzialischen Berberbniß befledend ... Da, wo Gobom ftand, wird man ein gesundes Bolt erbliden, mild im Siege, weil es fich ftart fühlt . . . Der Sauch feiner Gerechtigteit gerftreut bann wie gemeinen Staub die bichte Lage jabilofer Difibrauche ichmutiger Räuflichteit, gefestich gewordener Ungefeslichkeiten, in benen fich im Ungefichte bes himmels die Schergen ber englischen Themis malgen ... Die Freiheit ber Rulte wird bas gierige, idanblide Monopol jener protestantifden Rirche erfegen, beren Apostel trop ihren Millionen bem Drude ber öffentlichen Berachtung unterliegen, und bas faibolische Irland, allen Beiligen die Pforten des Tempels öffnend, wird einen schönen sonnigen Tag mablen, um auf bem Schaffot von Did Bailey jene gehässigen Regifter ju verbrennen, in benen ber englische Pralat Die Etats feiner Reudalgulten aufführt ... Dann gibt es

feinen Scholten, feinen Irlander, feinen Englander mehr; alle find Brider, trei unter einem Konia ..."

"Aber bas ift feine Rache," brummte Mac-Farlane, beffen Aufmertfamteit bei ben friedlichen Gemälben jenes glücklichen Utopiens fteben blieb.

"Das ift bie Rache!" antwortete Fergus, beffen

Blid fich mehr belebte.

Er unterbrach fich, und feine Stirn jog plotliche Kalten. "Uebrigens," fuhr er wehmuthig fort, "find wir noch nicht fo weit, und die Rache, wie Du fie verftehft, Angus, wird fichern Schrittes gebn, ebe wir bauen, muffen wir zerftoren; wir muffen ben Boben faubern, ebe wir fiegreich ben Grundstein zu ben neuen Gebäuden legen ... und wer weiß, ob wir die Frucht unferer Arbeit feben werben. Das Leben ift furz, unfere Arbeit fdwierig! ... Mein Traum bat fein Biel überschritten, wir find jett am Berftoren, ich habe Dir nur obenhin meine Sulfsquellen gefagt. Außer meinen bereits großen Reichthumern erlauben mir meine vier Schiffe, von benen eines einen ernftlichen Rampf zu befteben vermag, mit allen Besitzungen Berbindungen zu unterhalten, und fo nach einander bie gerftreuten Bulfequellen zu untergraben, aus denen der Rolof die Hauptelemente seines Lebens schöpft ... ein Tag wird tommen, wo gum großen Erftaunen Europa's ber friebliche Raifer von China ben Giftladungen, mit benen die offindische Konipagnie die Provinzen des himmlischen Reiches überschwemmt, feine Safen foliegen wird ... und die Rompagnie wird unter biefem Stofe manken, Mac-Farlane, benn fie gewinnt jabrlich über vierzig Millionen damit, daß fie fostematisch ein ganges Bolt veraiftet. Dann werden die ausgeplunderten Fürften Dinbostan's mit ben Waffen in der Sand die ihnen lana verweigerte Gerechtigteit erlangen. Diefe Fürften betommen europäische Flinten und Offiziere, ich führe fie ihe nen zu ... auf bem Cap, in den beiden Canada's, in ben Bereinigten Staaten faen überall meine Agenten aus, um fväter zu ärnten ... vielleicht warten wir lange Beit, geben, fünfzehn Jahre ... was weiß ich, aber die Mernte wird fommien ... indessen arbeiten wir. denn die Lösung unserer Aufgabe bat erft begonnen ... ich thue in Europa das, was ich jenseit des Ranals getban babe, und ich muß vor Allem einen Ramen und Titel erobern, einen wahren Ramen und mabre Titel, Bruder, benn es gefällt mir nicht, ben toftbaren Ginfat an ocfährliche Burfe zu magen, welche bas leben eines Glüderittere umgeben. 3ch babe vor einem balben Jahre Gr. Majestät Don Juan von Braganga, bem Raifer von Brafilien, vorgestellt werben konnen. Diefer Rurft bat fein Abfeben und finnt barauf, in bas Erbe feiner Bater wieder einzutreten . . . ich gebe vorerft an feinen Sof; tomme mit ibm nach Portngal gurud, leifte ibm Dienste, er macht mich jum Granden, bas find feine blobe Möglichfeiten, Mac-Karlane, fie muffen gur Birflichfeit merben."

Angus gab ein ernstes Zeichen bes Beifalls. Seine raube, einsache Natur neigte sich, vollkommen unsterjocht, vor der überlegenen Intelligenz D'Breane's, so daß er bereits die Idee des Unmöglichen zu verlieren, und den Willen des Fergus als gleichbedeutend mit

bem Schidfale zu betrachten begann.

Dieser erhob sich, von jener Art Fieber ergriffen, das den Mann anwandelt, dessen Saupt von großen Entwürfen gährt, mag nun dieser Mann James Watt, Cromwell oder Milton sein, mag er ein Wunder von Mechanit ersinden, oder auf den Fall eines Thrones sinnen, oder ein Meisterwerf der Dichtung träumen. Fergus ging in großen Schritten auf und ab, indem er manchmal seine brennende Stirn wischte, auf der Schweißtröpschen perlten und sogleich vertrockneten. Die Bewegung seines Ganges warf ein wenig den reischen Glanz seiner Lockenhaare zurück, welche sein ebles Gesicht umgaben. Sein Wuchs stellte sich in seinem wundervollen, würdigen, graciösen Seenmaß herans.

So war er ganz geeignet, das halb wilde Berz des schottischen Pächters dis zur Andetung zu stimmen. Kraft, Kühnheit, unvergleichliche und beinahe göttliche Schönheit fanden sich in ihm vereinigt, und strahlten in diesem Augendlick von dem Feuer der Begeisterung, jenem Heiligenschein, der sogar der Häflichkeit Reize

perleibt. Das Feuer mar erloschen. Die Lampe verbreitete ihr ungleiches, fcmaches Licht burch ben weiten Gaal, indem fie bin und wieder die nadten Bande, ben raudigen Plafond, die gothifden uralten Formen ber bunbertjährigen Möbeln erhellte, beren ediges Schnik. wert fich auf ber weißen Tunde ber Band fcwars profilirte. Angus faß unter der Raminvertleidung , bent leeren Sipe bes Fergus gegenüber. Er folgte Letterem mit bem Muge, und fein Blid brudte eine Art abergläubischer Ehrfurdt aus, als D'Breane's Geficht burch Bufall, aus bem Schatten hervortretend, Die lebhaftern Strahlen ber Lampe auffing und in biefen plöplich erhellten Finfterniffen ben wirklich außerorbentlichen Glang feiner boben Schönheit zeigte. Ferque verfolgte, mabrend er immer noch auf und nieder ging, bas Gemalbe feiner fünftigen Arbeiten. Sein Plan, beffen Getheil auf ben erften Unblid feinen riefenbaften Umfang verbarg, entwickelte fich ebenfo genau, beutlich, logisch in jedem feiner Theile, als fubn und ungebeuer in feinem Gangen.

Seine eindringende, ernfte Stimme, welche bas Organ ber leberrebung ju fein schien, belebte fic, und

flieg bis gur Begeifterung.

"Neberall!" rief er endlich, "überall muß mein Schlachtruf ein Echo finden, die ganze Welt wird meine Berbündete sein ... Gibt es in Europa einen Winkel, wo der englische Name nicht verabscheut wäre. Gibt es ein schwaches oder mächtiges Land, das nicht von dessen persidem Ehrgeiz zu leiden gehabt hätte? ... Man verzeiht dem glorreichen Eroberer das vergossene Blut;

aber für ben gierigen Rramer, ber fich folägt, um beffer zu verfaufen, und ber, mit feinen Produften in ber Sand, von Allen die Borfe oder bas leben fordert ... für ben unerfättlichen Mädler, ber mit Bint bie Grundlage feiner Kattoreien tittet ... für ben gibt es feine Bergeihung, fein Blendwerf! ... 3ch werbe nach Portugal geben und bort bie fommerzielle Unterbrudung feit der Regierung Johann VI. organisirt und die Erbitterung feit Jahrhunderten aufgehäuft finden: in Gvanien Gibraltar und ben Berrath von St. Domingo. In Preugen, wo ber Englander feine Belegenheit bat, Gold zu rauben, hat er beffen Ruhm geftohlen, ich werbe bort Groll über ben schamlosen Chrenräuber finben, ber bie Lorbeeren Blücher's um Bellington's Stirne mand; - in Mugland . . . D Mac-Farlane, ce gibt Rivalitäten felbft zwifden Korfaren ... ich rechne auf Rufland, - in Defterreich bekommen wir fur uns ben alten, burch einen falfchen Schein von Diplomatie verbedten Saß; - in ben Nieberlanden neuen Sag als Bugabe zu alten Empfindlichkeiten. Saint James in-triguirt im Stillen und durchnagt allmählig die Bande, welche Belgien an Solland gefnupft, um fur irgend eis nen Pringen von Sachfen-Coburg ein Platchen zu finben. In Frankreich endlich, mas für eine Fabne es auch führt, finde ich eine inftinttmäßige, nur gu febr gerechtfertigte Abneigung: bas revolutionare Frankreich. bentt an St. Helena, bas royaliftische an Duibread! - überall nur ein Gefühl! Der Tag, wo ber eng= lische Name untergeht, wird für alle Nationen ber Erbe: ein Kesttag fein. Aber die Belt ift febr gealtert, wir leben nicht mehr in ber Beit, wo ein einzelner Pilger Die gange Bevolkerung auf feinem Buge auf die Beine rief, wo die Gerechtigkeit, von der Beredfamteit unterftutt, zahllose Beere fouf ... Irland hat feit langer Beit ben Rothruf ertonen laffen, Irland leidet noch, und bas Weltall schläft im Frieden. 3ch würde nicht hoffen, Londoner Mofterien. VI.

Bruber, wenn ich das Schwert des erschlafften Europa's aus der Scheide reißen müßte. Ich hoffe, weil Europa dei meinem Schlachtplan eine ganz passive Molle spielt. Es wird nicht losschlagen, aber es wird tödten: denn tödten heißt doch, wenn man in der Thür seiner Wohnung den Schlüssel zwei Mal umdreht, wenn man auf der Straße "Mord, Mord!"" rusen hört."

"So wird es geschehen, Bruder," seste Ferqus bei, indem er plötlich vor Mac-Farlane stehen blieb, welcher vor seinem Feuerblicke unwillkürlich die Augen niederschlug; "ein gewisses Etwas sagt mir, daß Gott mit uns ift..."

Fergus schwieg. Mac-Farlane, von bem Bunberbaren biefes unerhörten Werkes ergriffen, bewunderte in gutem Glauben und hätte in diefem Augenblick jeden fehr bemitleidet, der an dem Erfolg gezweifelt batte.

"Ja, ja, Gott ist mit uns, Bruder," sprach er nach einigem Stillschweigen leise und im Tone furchtsfamer Ehrfurcht; "ich hoffe und glaube es... aber welschen Theil hast Du in diesen Gesahren, wo der Stahl nicht aus der Scheide kommt, dem armen Mac-Farlane vorbehalten? ich din sehr linkisch in den Kämpsen, die nicht die Kraft des Armes entscheidet... erinnertest Du Dich nicht mehr an das, was ich din, als Dein gutes Derz auf den Gedanken kam, mich zum Bertrauten zu wählen?... wußtest Du nicht mehr, ich muß es Dir sagen, Fergus, daß mein Kopf schwach ist, und daß der Geist des Schwindels sich manchmal in meinem verwirrten Gehirne niederläst?"

"Ich wußte, daß bas berg meines Bruders Ansgus ehrlich ift," antwortete D'Breane, "wie fein Mund verschwiegen."

"Und braucht man, um Deinen Entwürfen zu bienen, nur einen verschwiegenen Mund und ein redliches

Derg ?"

Fergus zögerte einen Augenblid.

"Ein redliches, ergebenes, zu Allem bereites Berg," antwortete er endlich.

"Mein Bruder," sprach Mac - Farlane, indem er feine Sand auf bie Bruft legte, "so zeige mir benn,

was ich zu thun habe."

D'Breane's erste Anwandlung auf diese Antwort, die ihm den Mann, den er liebte, so zu sagen, ohne Rüchalt übergab, war Dankbarkeit und Freude. Dann schwebte eine Wolke über seine Stirn und er betrachtete Angus mit unentschiedner Miene.

Angus lächelte wehmüthig.

"In der Ferne hat Dich Deine Freundschaft getäuscht, Bruder," sprach er leise, in der Nähe siehst Du schärfer und sindest nicht mehr, zu was ich tüchtig bin."

"Nicht bas, Mac-Karlane!" unterbrach ibn Keraus, welcher vergeblich einen fichtbar veinlichen Bebanten fern halten wollte; "nein, Deine Frage ließ mich in mich felbst zurudschauen, und die schönen und ftolzen Linien bes Gemälbes, bas ich fo eben vor Dir entwarf, aus bem Geficht verlieren... ach! Bruber, bas Gemalbe bat auch feine Schattenfeite... jedes schwache Wefen, bas einem mächtigen Biberfacher gegenüber fieht, greift ihn anders als von vorn an... Sieg ift bas Biel; gludlich ift ber Rampe, ber bie Babl ber Baffen bat! ... Bir, bie wir fdwach find, werben in bem Schatten fampfen, und unfre Mittel find jum größern Theil folde, welche bie menschliche Ehre verwirft... Geffern wat ich ein Geerauber; was werd' ich morgen fein? ... 3ch zogere, Bruber, weil ich Dich liebe. Wenn Du, wie ich, allein auf der Welt und ohne Familie wareft, wurde ich'nicht gogern."

Angus rungelte bie Stirn.

"Du hast von mir ein ergebenes, zu Allem bereistes Herz verlangt," sprach er; "ich hab' Dir bieses herz gegeben, für was kommen wir auf bas zurück, was schon abgemacht ift?"

D'Breane ergriff seine Hand und drückte sie kräftig, nich zögere nicht mehr, Bruder," sprach er langssam und seierlich; nich wünsche, das Du in Deinem Theil nicht zögerst... höre mich! Wenn ich England überall Feinde erweckt habe, muß ich die in das Herz seiner Macht dringen und mit eigner Hand den ersten Schlag führen... ich brauche dassie Einverständnisse in London; ich bekomme solche, aber ich brauch' auch die Unterstützung einer ungeheuern schuldbelasteten Berbindung, deren Eristenz Du noch nicht kennst, und die, von mir regiert, eine gistige Wasse werden wird... diese Berbindung, die große Familie genannt, läuft von London in die drei Königreiche aus und besteht, wie man sagt, aus mehr als hunderttausend Gliedern, es sind Diede, Mac-Farlane, Mörder und Kalschmünzer. Du mußt ein Mitglied dieser Berbindung werden."

Angus fuhr zusammen; aber er antwortete kalt:

"ich werde es, Bruder."

"Das ist noch nicht Alles... aus Gründen, die Du später kennen lernen wirst, liegt mir viel daran, daß Du Herr von dem Schlosse Crewe wirst..."

"3ch bin arm," unterbrach ihn ber Pachter.

"Ich bin reich," fprach D'Breane, "es liegt mir weiter baran, baß ber herr von Crewe ein angesehe= ner Mann im Lande fei... schon burch feine Stellung gegen allen Berbacht gesichert, eine Obrigkeit..."

"Dies hängt nicht von mir ab, Bruber."
"Die große Familie wird basur forgen."

Angus erbleichte und folig bie Augen nieber.

"Eine Obrigfeit," brummte er, "bie Obrigfeiten leisten einen Cid, und mein Bater war ein frommer Mann!..."

"Soll ich Dir Dein Bort gurudgeben, Mac-

Farlane ?"

ber alte Mac-Farlane ift todt, er fieht mich nicht."

"Bebenke Dich," begann Fergus wieder, als wollte er Angus jeden Vorwand benehmen, später zurückzutreten; "Du begibst Dich in eine zumal gefährliche, und nach der Ansicht der Welt verächtliche Stellung; Du stellst Dich außerhalb des Gesets und wirst Organ des Gesets sein und hier heißt es, "ergeben und zu Allem bereit!..."

Angus fuhr mit ber Sand über feine schweißtrie-

fende Stirn.

"Haft Du meine Mädchen gesehen, Fergus?" fragte er etwas verwirrt; "sie werden ein Mal sehr schön und sollen rein bleiben... Anna und Clary, meine zwei Lieblinge! aber sie werden nicht erfahren, daß ihr Bater ein Berbricher ist, nicht wahr?

"Bielleicht!..." fprach Fergus leife, welcher jett

gleichfalls erbleichte.

"Bruder, o Bruder!... meine Bestimmung treibt mich!... verzeihe, wenn ich Dich versucht habe!...

Beif' es gurud, weif' es jurud!"

"Meine Bestimmung ist, der beinigen zu folgen," entzegnete stoisch Angus, "Du bist ein ehrliches Herz, Fergus, und zeigst mir den Abgrund... wenn ich die Augen schließe, so ist es mein eigener Wille!... ich bin Dir ergeben, bin zu Allem bereit."

Fergus neigte bas Haupt, als ob er feinen Sieg

bedauerte.

In diesem Augenblick, wo ihr Bater einen furchtbaren Bund einging, schliefen Anna und Clary in ber gemeinsamen Biege. Ihre Mutter, ein kränkliches und schwächliches Geschöpf, betrachtete sie mit glücklichem und zumal wehmüthigem Lächeln; ihr Teint von durck sichtiger Beiße nahm unter den Wimpern senen bläulichen Ressex au, jenen Borboten des Todes, der zum Boraus seine zahlerichen Opfer unter Schottland's rauhem Klima bezeichnet.

Umy Mac = Farlane fühlte, wie fie langsam binftarb. Sie betrachtete ihre zwei schonen Engelchen, ihre Boffnung, ihren Mutterftolg, wie man einen Schat

betrachtet, von bem man fich trennen muß.

Aber fie ergab fich fromm und mild in ben Billen Gottes. Sie hoffte nicht mehr für fic, nur für ihre Rinder, daß fie fon, gut und glücklich fein wurden.

Und an diefem Abend batte man fie, mabrend eine Thrane über ihr lachelndes Antlig berabglitt, leife fbrechen boren:

"Anaus wird über fie machen!..."

## Rünfzehn Jahre.

Die Racht rudte vor. Ueber brei Stunden waren Mac-Farlane und Ferque beisammen. Ferque hatte nicht mehr jene bobe Begeifterung, bie feinen Duth eraltirte, so oft sein Geift, die Jahre der lichtscheuen Borbereitungen überspringend, die ihn noch von feinem Biele trennten, in Gebanten in bie Stunden bes eigentlichen Rampfes anlangte, und England auf ber einen, fich auf ber andern Seite Macht gegen Racht gegenuber fab. Ein bitterer, tiefer Ueberbruß, ben fein Bille nicht unterbrücken fonnte, wandelte ihn an, wenn die schmählichen Mittel, die er anzuwenden batte, ibm por Augen traten.

Dier verdoppelte fich die Bitterfeit feines Biberwillens, weil er feinen Freund und Bruder Angus plöglich aus bem gewöhnlichen Geleife geriffen und ben Bechfelfällen eines Lebens ber Gefahren und Berbrechen

preisaegeben fab.

Fergus verbarg sich Nichts. Er nannte bie Dinge mit ihrem wahren Ramen, und suchte in ben Ausstüchten bes Gewissens keinen Schein von Absolution. Er war freimüthig gegen sich und flüchtete sich lieber in bas Bereich seines Stolzes, als in heuchlerische Attommobationen.

Sein Stolz zeigte ihm als Entschuldigung bas Biel, und die Ueberlegenheit des Feindes, ber den An-

griff abwehrte.

Aber warum ließ er einen Theil ber verhängniff.

vollen Burbe auf Angus laften ? ...

D'Breane fragte sich so; aber es liegt in ber Ratur des Menschen, daß es ihn gebieterisch antreibt, den Neubekehrten festzuhalten. Und dann hatte sa auch Angus seinen Willen, der troß seiner Einstüsterung seine Stärke bewahrte; er hatte sich ausgesprochen; sein schottischer Stolz hätte der Schande seines zurückgenommenen Wortes tausendmal den Tod vorgezogen, so daß weder der Eine noch der Andere mehr zurücktonnte.

Wenn aber seine Begeisterung auch erkaltete, so verlor boch Fergus, mährend seiner fünssährigen einsamen Arbeiten an ganz andere Bestürmungen gewohnt, Nichts von seiner Beharrlichkeit. Sein Wille war in thm stets unerschütterlich fräftig, sei es, daß das Feuer seiner Gedanken ihn über die Gränzen der Gegenwart sortriß, oder daß er, zerquetscht, aber nicht besiegt, von der Höhe seiner Hossungen herabstürzte.

Er that sich selbst Gewalt an und fuhr fort, vor Mac-Farlane so viel von seinem Plane zu enthüllen, als er für unumgänglich nothwendig hielt. Sie versabredeten, daß selbst Fergus Diener nicht wissen sollten, wie viel er Mac-Farlane davon anvertraut hätte.

Es war ungefähr Mitternacht, als fie fich trennten. Angus zog fich in bas Innere bes Hauses zurud, und ließ D'Breane in bem gemeinschaftlichen Saale, wo man ein Bett für ihn aufgestellt hatte. Mac-Farlane lag eine Last auf bem Berzen. Sobald er Fergus verlassen hatte, füllte sich plötlich sein Gehirn, ohnedieß schon schwach und jenen düstern Thorheiten unterworfen, welche die Schotten das zweite Gesicht nennen und für Prophezeiungen halten, mit unheimlichen Bisionen. Die Berrschaft, welche Fergus, wenn er bei ihm war, über ihn ausübte, erlitt eine geheimnisvolle Reaftion, er sah die Zukunst in düstern Bildern vor sich und D'Breane wie einen bösen Genius an einem Horizonte voll Unglück herrschen.

Sein Leben war vor diesem Tage schon traurig und voll von Racheplanen; aber Rache ist für ben schottischen Niederländer etwas heiliges und ermuthigt. Jest warf man ihn plöblich auf eine neue, unbekannte Bahn und zeigte auf tieser Lüge, Berbrechen, Schande.

Der Mund, welcher ihm rief, sprach Töne, vor benen sich 'jeder Widerstand beugte. Der Mann, der es sprach, war ihm theuer und zumal überlegen; seine Worte hatten den Zauber der Bitte und die Macht

bes Befehls.

Aber aus dem Kreise getreten, in welchem dieser Zauber wirkte, empörte er sich, alle jene hohen Comsbinationen, die einen Augenblick ihm durch die lichtvolle Beredtsamkeit D'Breane's aufgeklärt erschienen, verschwanden vor seinem Blicke. Er sah nur noch Finsternis und sein abergläubischer Geist erschrakt und ftraubte sich.

Und boch kam ihm kein Gedanke, wieder zurückzustreten. Aehnlich jenen Kindern, deren Eigensinn sich gegen die Bernunft sperrt, ließ er seiner eiteln Leidenschaft vollen Lauf. Und das war Alles. Er wäre gegen Jeden, der ihm angeboten hätte, den eingegansenen Bund wieder aufzulösen, selbst gegen Ferzust unwillig geworden.

Er gehörte zu jenen schwachen Menschen, in benen bie Menge starte Grifter erblickt. Seine zügellofe Energie hatte keinen Salt; sein Wille schwankte, sein Muty war ber eines Ebers, ber in feinem Lager auf-

geschreckt wird. Aber sein gewöhnlicher Zustand war eine Art dumpfes, düsteres Fieber, und hatte allen Anschein von jenem heimlichen Feuer, das gewisse Geister aufzehrt, denen es zu eng in ihrer Körperhülle ist.
Er hatte ein biederes, edles Herz, in seiner Natur

Er hatte ein biederes, edles Herz, in seiner Natur lag eine ungefünstelte Fröhlichkeit, welche das Unglück niederbielt, aber er hatte auch einen unbestimmten Hang zum Wunderbaren und zur Schwermuth, welcher in den Niederungen Schottlands endemisch und bei den seisten Pächtern England's undefannt ist; ein seltsames Uebel, das die Klaggesänge Youngs, die erhabenen Träume Ofsians und sene reizenden Dichtungen Walter Scotts produzirt, in denen er seine unnachahmlichen Phantasmagorien niederlegt und epileptische Enthussiasten, schäumende Narren und Dorsherenmeister in's Leben ruft.

Warum hatte Fergus unter Allen sich einen folden Mann zum einzigen und bevorzugten Vertrauten

erfohren?

Aus Sympathie ... ber Lefer verzeihe und, wenn wir feinen beffern Grund angeben konnen — Fergus

liebte Mac=Karlane.

Als dieser aus dem Wohnzimmer heraustrat und sich in sein Gemach begab, ging er nach seiner Gewohnsheit zuvor in das Kadinetchen, in welchem seine Mädschen lagen. Amy Mac-Farlane war noch daselbst. Sie war eingeschlasen, indem sie das Haupt auf die Wiegenslehne flütze, vor den peinlichen Tönen ihrer gehemmsten Respiration vernahm man nicht das gleiche und ruhige Athmen der beiden Kinder, welche Wange gegen Wange schliesen und auf dem Kissen die blonden Ringeihrer Lockenhaare verschmolzen.

Angus füßte sie und redte ben Arm aus, um Amp zu weden; aber sein Blid fiel auf bas Angeficht sitner jungen Frau, bas von bem naben Lichte lebhaft beleuchtet wurde. Amp hatte einen fieberhaften Schlaf, ein rother Fleden zeigte sich auf ber blaffen Bange, und der Schweiß ihrer Schläfe nette bie weichen Loden ibres Saupthaares.

In Schottland fann man biefe Symptome nicht

mißfennen.

Ungus Arm schwebte über ihr, ein siechender Schmerz durchdrang sein Berz. Oft vielleicht hatte er das Gesicht seiner Gattin im Schlase beobachtet, oft ihren keuchenden Athem gehört und die drohende Röthe ihrer Wangen und den kalten Schweiß ihrer Schläse gewahrt, er hatte ohne Zweisel eine Anwandlung peinslicher Wehmuth gefühlt. In dieser Nacht fühlte er Angst und Verzweislung.

Er wandte feinen trofilosen Blid auf die schlummernden Kinder gurud, und ein schwerer Seufzer brang

aus feiner Bruft.

Dann hatte er ein feltsames Gefühl, bas er für Rarrheit hielt, es war ein Anfall furchtbaren Haffes

gegen D'Breane.

"Ich konnte mich ihm nicht geben!" sprach er leise, "ich gehöre nicht mir... Amy wird flerbend zu mir sagen... benn ich bleibe allein... Amy, mein armes Weib, wird zu mir sagen: "ich übergebe sie Dir; sie haben nur Dich; Du wirst ihnen Vater und Mutter sein"... und was werde ich antworten? gegen Sterbende lügt man nicht;" er drückte seine Stirn mit beiden Händen und that einen Schritt, um in den Saal zu stürzen, wo er Fergus gelassen hatte; aber er machte nur einen Schritt.

"Mein Bruder hat mir die Gefahr gezeigt," begann er wieder, "mein Bruder hat mir Nichts verhehlt, ich gehöre ihm aus freier Entschließung an... Amp wird nicht sterben... ich habe noch Zeit... ein Mann nimmt sein Wort nicht zurück... Fergus war indessen allein in dem Saal geblieben, und hatte sich seinen gewöhnlichen Betrachtungen hingegeben. Die Ermüdung der Reise rief den Schlaf, der ihn mitten in sei-

ner Betrachtung überfiel.

Die Stunden vergingen, sein Schlaf war fo tief, baß er felbft bei bem Geräusche nicht erwachte, bas bie außere Thure verurfacte, welche nach ber alten icottis ichen Sitte nur eingeklingt war und fich in ibren ver-

rofteten Angeln brebte.

Ein Mann trat ein. Die Racht ging ju Ende, und ber neue Antommling, welcher von Froft gitterte, leerte mit einem Bug ben Reft ber Maide, aus welcher Anaus eingeschenft batte. Er gundete bierauf bas erloschene Reuer wieder an, und fette fich an bas Ramin.

Als Fergus erwachte, war es schon beller Taa. Er fand sich neben einem großen Feuer, neben welchem Randal Grahame friedlich eine Cigarre rauchte, die er selbst unmittelbar aus Cuba mitgebracht hatte.

"Bat Ihnen also Berr Mac-Rab tein Dbbach ae-

geben ?" fragte Kergus erftaunt.

"Berr Mac-Rab ift ein fluger Abvocat," antwortete Grahame, "ich halte ibn für fabia, Alles zu verweigern, was zu geftatten er nicht gezwungen wirb. Aber er bat mir Nichts verweigert, D'Breane, weil ich ibn um Richts gebeten babe."

"3d bachte, Sie rechneten barauf ..."

"Ja, ja ... ein Gebet in bem Bimmer bes alten Grabame ju fprechen, ber nun geftorben ift."

Randal nahm feine Dute ab.

"Es ift geschehen, es war meine Schuldigfeit ... aber ber Teufel hole mich, wenn ich bagu die Erlaub. nis von Mac-Nab ober fonft Ginem brauchte! 3ch weiß andere Bege, in bas Saus meines Baters ju tommen, als die Thur ober das Fenster, D'Breane. 3ch hab' ein gutes Gedächtniß, ich hatte gehn Jahre auf bem Bebirge augebracht, ebe ich vor die Affifen von Glas. cow tam, bas macht funfzehn Jahre, feit ich bas Saus und feine Umgebungen verlaffen, aber ich habe meinen Beg wiedergefunden, wie wenn ich ibn geftern noch gegangen mare."

"Defto beffer," fagte Fergus, "fo finden Sie auch

bas Gewölbe wieber."

"Bersteht sich, ich habe mit einem Schlag zwei Mücken gefangen, D'Breane, und statt meinen Weg burch bie Felder zu nehmen, hab ich ihn abgekürzt und bin burch bas Gewölbe von St. Mary gegangen."

"Und was baben Sie bort gefeben?" fragte Keraus

lebbaft.

"D! o! Commandant," rief Randal, "es ift, als war' es gang für uns gemacht, als ob ber Teufel und diese Bege vorbereitete ... Alles ift bort ... fcone gewölbte Gale für unfere Arbeiter; ein Schlaffaal fünfzig Rug unter ber Erbe, und fogar ein laufendes Baffer, die Blacksood, um bas Rab einer Papiermuble ju breben! Auf meine Chre, unfre Banknoten find fcon balb gemacht und ich wollte pariren, bag wir burch gang Schottland, England und Irland tommen fonnten, ebe wir einen gleichen Ort fanden!"

"Und die Ausgänge?" fragte Fergus. "Das ift eine andere Frage," antwortete Randal, ben Ropf schüttelnd; "aber ich thue beffer, Ihnen vorber meine Reise zu erzählen ... Alle ich Gie verließ. trat ich in die Butte eines alten Rameraben meines Baters, Evan von Leed, beffen Gohn Duncan Anebt bei Mac-Karlane war, als Mac-Karlane noch Knechte batte, benn ce fceint, bag Angus gegenwärtig fo arm ift als Siob ... Duncan bat mir ein Glas Ale gegeben, ohne mich zu kennen; ich habe, ohne ihn bavon zu benachrichtigen, eine Laterne, Reuer und Stahl bei ibm entlehnt. Der Park von Crewe bat verfallene Mauern, bas Schloß ift nitt mehr als die Mauern bes Parts; man fann bort hinein, wie wenn man bafelbst zu Sause mare. 36 fam in ben großen Saal, che ich eine geschloffene Thure fant. Das Schloß muß wieder hergestellt werden. Ginige gebn bis fünfzebentausend Pfund Sterling ... 3m Salon fonnte ich ben Knopf ber mastirten Thur, welche auf Die Treppe ber

Gewölbe führt, leicht erfennen, aber ce foftete Mube. ibn fpielen zu laffen. Du mein Gott! ich barf wohl fagen, daß feit funfzehn Jahren biefen Beg Memand eingeschlagen bat. Der Knopf wich endlich, ich gundete meine Laterne an und flieg binab ... Ueber die unterirdifchen Gange habe ich Ihnen Alles gefagt, fie find fo geräumig, daß man bort ein ganges Beer logiren fann, und wir können fogar bas Papier zu unfern Banknoten fabrigiren. Aber es ift bort talt, D'Breane," unterbrach fich Randal, indem er durch eine unwillfürliche Bewegung seinen Git bem Feuer naberte, "ich bin gang erstarrt . . . in bem Gewölbe bab' ich mich mittelft meiner Erinnerungen, wieder belebt burch bas ferne Beräusch ber Bladflood, qu Recht gefunden und fette endlich ben Ruß auf bie erfte Stufe ber Treppe, Die in bas Saus Ranval's führt. Bon biefer Seite ift unfer Beheimniß nicht fo gut beschütt, D'Breane! ich babe bie Band gefunden, welche ben Eingang von außen masfirt, und sie ohne viel Anstrengung um ihre massive Achse gedreht. Ich fließ eine Thur auf und war in bem Zimmer, wo ich ein Gebet für die ewige Rube des alten Grahame verrichten wollte.

"Aber dieses Zimmer war bewohnt, Mac-Nab schlief bort, wo das Bett meines Baters stand, in einem Bettschen lag ein Kind. Ein schönes Kind, meiner Treu', frisch wie eine Rose und von kühnem Aussehn. Aber man wird einen Avvokaten, einen Arzt, einen Anwalt aus ihm machen: die chrlichen Leute haben jämmerliche Metier!... doch das geht uns wenig an. Was aber wichtiger ist, ist das, daß Mac-Nab nach aller Wahr-

scheinlichkeit bas Gewölbe fennt."

"Kann man ihn nicht entfernen?" fragte Fergus.
"Ich habe an was Anderes gedacht,... ich hatte mein Messer bei mir... aber ich hatte so oft meinen alten Bater auf dieser Bettstelle schlasen sehen... und dann war ich gekommen, um ein Gebet zu verrickten. Ich kniete nieder. Zudem ist, glaube ich, Mac-Nab nicht gewohnt, in ben Gewölben spazieren zu geben, und bann, wenn ihn bie Lust ankömmt, und auszuspioniren, so ist ja bas Loch ber Blackstood ba, bas neben bem, baß co unsere Mühle treibt, und ohne Gezaussch von einem zu neugierigen Zeugen befreien kann."

"Dent auf ein anderes Mittel, Grabame," verfeste Fergus. "Mac-Nab ift ber Bruder eines Man-

nes, ben ich liebe."

"Wir wollen sehen... bleibt das Schloß... so wird sich eines Tages ein Lord, ein Liebhaber der Gesschichte des Berfassers des Waverley, in seine pittozeste Lage vergassen und es kaufen... das kann nicht sehlen, auf der andern Seite kann ich nicht Eigenthümer in diesem Lande werden, wo ich zufällig wieder erkannt werden könnte. Man sollte einen Mann sinzben..."

"Dieser Mann ift gefunden, Grahame."
"Ahl"... machte Randal lächelnd; "es scheint, daß auch Sie heute Racht die Sände nicht in den Schoos

gelegt haben! ...

Einen Monat nach bieser Unterhaltung kaufte Angus Mac-Farlane bas Schloß Crewe und was bazu gehörte. Dieser Kauf erschöpfte seine Finanzen noch nicht, wie es schien, benn er nahm in dem alten Herrenhaus beträchtliche Reparaturen vor, und verlegte ben Wohnsit seiner Familie dahin, indem er den Leedshof seinem alten Diener Duncan überließ.

Woher kam dieser plögliche Wohlstand? Auf jeden Kall hatte er das Glück nicht in den Kauf bekommen. Angus, den die Landleute in der Nachbarschaft den Laird zu nennen sich gewöhnten, wurde immer düsterer und schweigsamer, er entsremdete sich von seinem

Bruder Mac=Rab.

Der Leser weiß jest, wer die falfchen Mönche waren, die sich in der Nacht, wo die unglückliche Darriet Perceval entführt wurde, zu einer Orgie in den Gewölben von Saint Crewe versammelten; er

weiß auch, woher für ben Cassier bes Echauses in Cornhill in ber Fench Lane die Menge Banknoten kamen, welche Tom Turnbull und seine Genossen antrieben, einen Angriff auf das Bureau des friedlichen

Berrn Smith gu machen.

Die Gewölbe von Saint Mary wurden wirklich eine Fabrit falfcher Bantnoten, und au gleicher Beit Bereinigungeort und Afpl für bie angesehenften Glieber ber Kamilie, welche bie Umftanbe nothigten, fic von London zu entfernen. Gie maren gleichsam bas Reafeuer für bie Lords ber Racht. Dieg ging jedoch nicht Alles mit einem Mal, man brauchte mehrere Jahre, um dahin ju gelangen, und Randal allein batte während biefes Zwischenraums unter feinem eigenen Ramen Beziehungen mit ber Familie in London. Fergus wollte fich nicht zeigen, fondern diefer geheimniß-vollen Macht aufzwingen. Als vornehmer herr wollte er feine Unterhandlungen beginnen, und fein bemuthis ger Rame D'Breane ichien ihm ein hinderniß ber Berwirklichung feiner Absichten auf die Diktatur, weil in ber Affociation in ber Belt bochgeftellte Manner, Beamte, Officiere ber brittischen Armee und fogar Lords fich befanden. Erst als er, wie wir bereits gefeben haben, einen ebeln Ramen und einen flangvollen Titel führte, fette er fich in birefte Berbindung mit ber Familie."

Unter ben Lords ber Nacht hätte ihn ber junge Doktor Moore, welcher anfing seinen Ruf als großer Arzt zu begründen und in die sinstern Machinationen der Familie weiter einging, zu erkennen vermocht. Aber er hatte Fergus blos krank und in ver Uniform der Oeportirten an Bord des Cumberland gesehen, und seine Erinnerungen konnten in dieser Hinsicht nicht sehr genau sein.

Er erkannte ihn nicht. Der Name D'Breane galt ihm für einen Spotinanten. Fergus gewann ichnell

einen folden Einfluß auf die Sauptglieber ber Berbindung, bag man ihn jum Oberhaupt mahlte.

Bon dieser Zeit an war Angus Mac-Farlane Friesbensrichter ter Grafschaft, so daß sich die Gewölbe von

Saint Mary in guten Sanden befanden.

Während der Jahre, welche auf die Nückfehr des Fergus nach Europa folgten, führte er ein Doppelleben. Bald brachte ihn eines seiner Schiffe nach einem fremden Hofe, wo er beharrlich den Faden seiner Unsterhandlungen fortspann und eine Ecke des Netzes vollensdete, in dem sich England fangen sollte; daso erschien er wieder plötzlich in Schottland, wo der allgemeine Schrecken ihm unter dem Namen Fergus der Nothe außerordentliche Räubergroßthaten zuschrieb; allein man täuschte sich. Fergus hatte Underes zu thun, als sich auf den Landstraßen zu schlagen. Man legte ihm die Großthaten seiner Adjutanten zur Last, und Randal Grahame, der alte Bandit, trug nicht wenig dazu bei, den Rus O'Greane's zu verherrlichen.

Die erste Reise des Fergus führte ihn nach Brafilien. Es war im Jahr achtzehnhundert und zwanzig.
Und Seine Majestät der Kaiser waren auf dem Punkt,
nach Portugal abzugehen. Fergus hatte sich an diesem Hofe schon lange unter einem merkantilisch geachteten Namen hohen Schuß verschafft. Obenan stand Leos poldine, Erzberzogin von Destreich, Kaiserin von Brasilien. Fergus war Meister des seinen Tons, und die englischen Kausseute gehen mit Fürsten um. Die Kaisserin schenkte ihm ihre Gunst, und die bösen Zungen des Hoses hatten Gelegenheit zu bemerken, daß Fers gus der schönste Cavalier sei, den man jemals in

Brafilien gefeben babe.

Bielleicht beshalb, aber auch wegen wirklicher Dienste, die er Johann dem VI. leistete, erhob ihn dieser Fürst durch eine rasche Folge von Begünstigungen zum höchsten Range des Adels.

Im Jahr achtzehnhundert zwei und zwanzig, ein Jahr

nach ber Restauration bes Hofes Braganza war Fers gus D'Breane, ber Waise von Saint Giles, portugies sicher Granbe ber ersten Klasse, Großtreuz des Christusorbens und Marquis von Rio Santo in Paraiba.

Fergus wurde überdieß durch königliches Rescript in den Ramen und Titel einer erloschenen edeln Familie der Alarcaon von Coimbra substituirt, so daß, wie wir in den stolzen Salons von Weste-End verkündigen hörten, Don José Maria Tellez de Alarcaon, Marquis von Rio Santo, nicht der Rame eines gemeinen Abenteurers war, geadelt durch die Gunst eines Betrugs, und sich brüstend mit einem angemaßten Titel. Er war ein großer Herr legitimer Schöpfung, ein Marquis durch königlichen Ritterschlag, eine hohe Persson, auf deren Brust erworden und verdient die beneisdetsten und am wenigsten freigebig gespendeten europässchen Octorationen glänzten.

Fergus tam, Portugal verlaffend, nach Schottlanb gurud. Auf biefer Reife fand Mac-Nab's Ermordung

ftatt.

Mac-Nab hatte allen seinen Einfluß als rechtlicher Mann und als Schwager angewendet, um das Geheimenis Angus Mac-Farlane's zu durchdringen, und ihn von einem Wege abzuwenden, den er für gefährlich und ungesehlich hielt. Angus hatte widerstanden.

und ungesetlich hielt. Angus hatte widerstanden.
Nach mehreren Jahren und gerade während bes Aufenthalts des neuen Marquis in Schottland entdectte Mac-Nab durch Zufall einen Theil der Geheimnisse des Gewöldes von St. Mary. Er benachrichtigte Angus davon. Dieser weigerte sich einzuschreiten und bemertte

bloß gegen Mac=Nab: "Nimm dich in Acht!"

Mac-Nab war ein muthiger Mann; er schrieb an die benachbarten Obrigkeiten. In der folgenden Nacht brang Fergus O'Breane perfonlich in Mac-Nab's Itm-mer ein unter Bob Lantern's Begleitung, welcher einer der Arbeiter Randal's war. Bir wissen, auf welchem Wege sie an das Bett von Steppen's Vater gelangten,

Londoner Mnfterien. VI.

Binter ihnen waren Leute ber Kamilie gefommen, welche die Mauerwandung wieder verschoben und ftarte eiferne Rloben anbrachten, welche biefer Titanentbure jum Schloffe bienten. Stephen's Erinnerungen maren übrigens ziemlich genau, so daß wir nicht nöthig basben, die Scene zum zweiten Male zu erzählen. Rur bezeichnet er vermöge eines sehr natürlichen Vorurtheils mit bem Namen eines Mords, was ein wirklicher Zweikampf genannt werden konnte, wenn man fo einen Rampf nennen barf, wo ber eine ber Gegner in ben Stand gefett ift, fich zu vertheibigen, aber ben Rampf nicht ausschlagen barf. Run war aber außer ber erfolgten Denunciation mehr als ein Grund zu einem Duell zwischen ihm und Fergus vorhanden. Bir wol-Ien biefen Lettern nicht vertheibigen; aber batte nicht Mac-Nab Godfrey von Lancester bei Mac-Farlane eingeführt? War nicht Mac-Nab bie erfte, wenn auch indirette Urfache ber Deportation von Fergus und von ber unglücklichen Berbeirathung ber armen Mary? Mac-Rab war fich biefer Puntte fo genau bewußt, baß er fich icon beim blogen Anblid Fergus D'Breane's verloren glaubte. Er nahm ben Kampf als letten Ausweg an. Die Waffen waren zu feinen Gunften. Es war ber Dirt, in beffen meifterhafter Rubrung bie Schotten fprichwörtlich befannt find.

Auf ben rften Stoß fiel er allerbings, wie es Stephen fagte, aber D'Breane gab ihm Zeit, sich wies ber aufzurichten. Er flürzte zum zweiten Mal, und Keraus ließ ihn ohne Berwundung sich wieder auslegen.

Fergus ließ ihn ohne Berwundung sich wieder auslegen.
Erft beim dritten Angriff befam er den tödtlichen Stoß. Dieser Mord und Amy Mac-Farlane's Tod, der bald darauf erfolgte, verschlimmerte die düstere Stimmung des Laird's dermaßen, daß er in einen Zustand kam, der an Wahnsinn gränzte. Seine abergläubischen Ideen gewannen völlige Herschaft über ihn, er gestel sich in unheimlichen Etstasen des zweiten Gesichts und fühlte in sich das unvernünstige Verlangen nach

Rache gegen D'Breane, ben Mörber seines Brubers, gegen D'Breane, ben er ben Senker seiner Gattin nannte. Ihr Scharfblick hatte sie bald entbecken lassen, daß ein Geheimniß schwer auf dem Gewissen ihres Gatten lastete. Dann hatte sie errathen, beinahe genug errathen, um für die Zukunft ihrer Mädchen, welche an ihrem Schmerzenlager immer hübscher heranwuchsen, zu zittern und bitter zu klagen.

Angus flagte D'Breane biefer unbeschreiblichen

Unrube ber armen Mutter an.

Aber er klagte ihn bloß an, wenn er allein und zu weit entfernt war, um die absolute Herrschaft zu fühlen, welche Fergus über ihn ausübte. Wenn er ihn wieder sah, so entstoh sein Haß, und er warf sich ihn als Berrath vor. Es war ein seltsamer, fortwäherender Kampf in ihm zwischen einem feurigen Instinkt der Rache und einer treu ergebenen Zärtlichkeit, welche eine Mischung von Bewunderung und Hochach-

tung war.

Kergus verfolgte eifrig fein Wert. Rugland, Deftreich, Spanien, Frankreich faben ihn nach einander erfceinen, beschäftigt mit einem Gedanken, ben er unter bem glangenden Mantel eines Don Juan verbara. Die Krauen bewunderten ihn als einen Gott. und er schlief so oft zu ben gugen berfelben ein, bag feine an die Eriftenz eines folden beharrlichen, unverföhnlichen Gedankens hinter diefer mit Ruffen befranzten Stirne geglaubt batte, wie fich bie Priefter ber antifen Bolluft auf bem Festbett bie buftenbe Stirne mit Rosen befränzte. Dann fuhr er über Meer und burch-rannte die rauhen Felder Irlands. Sein Berg bob fich bei bem Unblid bes unbeschreiblichen Glendes bie= fes ungludlichen Landes. Er eilte fort und predigte fowohl felbft ale burch feine Agenten einen Rreuzzug. Daniel D'Connel borte ibn eines Tags und bewunberte bie Sobe feiner Anfichten, obgleich er bei ber befondern Beschaffenheit feines mehr geduldigen, als fühnen Geistes, der eine besondere Leidenschaft fühlte für die gesetlichen Kämpfe, welche die Finsterniß der englischen Gesetzebung möglich machen, die Form seines Gedankens, in dessen Hintergrund er mit Schrecken den Bürgerkrieg sah, mißbilligte. Fünszehn Jahre verfloßen so unter diesen verschiedenen und täglichen Un-

ftrengungen.

Um Ende der fünfzehn Jahre war der Laufgraben fertig zum Sturm. Die indischen Etablissements, unster der Hand bearbeitet, wankten auf ihrer untergrabenen Basis, China bestrafte die Opiumhändler mit dem Tod; die beiden Canada's erhoben sich in die Wette und entsprachen dem Ruse Papineau's; das Cap erbebte über den Orohungen der bewassneten holländischen Boers; die Antillen litten und wandten ihre Blide gegen Frankreich; das Sindhy endlich sieß ein Kriegsgesichtei aus, während der Todesschrei von zwölstausend

englischen Solvaten antworten follte.

Die Bereinigten Staaten führten auf ber anbern Seite eine bobe Sprache und boten in ben Falten ihrer republikanischen Robe ben Frieden ober ben Rrica mit einer emporenden Gleichgültigkeit. Auf einer britten Seite brobte Europa, Frankreich ausgenommen, verlangte bie Revision ber machiavellifchen Sanbelevertrage, welche alle Machte ber Erbe ohne Erfat mit Produkten englischer Induftrie überschwemmen. nic Innern endlich brobte ein furchtbarer Sturm in 3r= land. Ren-Südwales verweigerte die Steuern, indem es fo ben feltsamen Rrieg pralubirte, welchen spater bie Töchter ber Rebecca gegen ben Fiscus erhoben; ber Chartismus, biefe furchtbare Landplage, wurde conflituirt und bis an die Thore London's brang bas Rachegeschrei- ber unruhigen Bevölkerung ber Geibenweber von Spital Fields, in ungähligen Meetings gegen bie Sauptstadt.

Fergus wandte fich nach London. Der Augenblick war gekommen, dem Kolog ben Herzstoß zu geben,

Als er die Sauptstadt des britannischen Reiches betrat, gab es Feste über Feste, um seine Ankunft zu seiern. Er durfte sich nur zeigen, der glänzende Lord, um Alser Herzen zu gewinnen, von Jedermann bewundert zu werden, um das Ibol der Riesenstadt zu sein...
Aber zeigt uns nicht der alte Homer in seiner

Aber zeigt und nicht ber alte Homer in seiner göttlichen Weisheit, bie Unterthanen bes Priamus vor bem hölzernen Pferbe niedergestreckt, dessen treulose

Flanken bas Berberben Bliums bargen?

### 8.

# Das Gefpenft.

Bir kennen nunmehr die Perfönlichkeit des herrn Marquis von Rio Santo, was er that und mit welchen Mitteln er ganz allein gegen England kämpfen wollte. Bir erkennen jett auch, was thöricht und was klug an seinem Plane war, und halten für durchaus überflüssig, unsere persönliche Meinung darüber aus-

zusprechen.

Es bleibt uns nur noch zu sagen übrig, daß Mac-Farlane und Fergus Alles aufboten, in London die Gräsin White Manor und ihr Kind aufzusinden. Ihre Anstrengungen follten vergeblich sein. Mary war nicht zu sinden, und gab kein Lebenszeichen von sich. Beide septen ihre Nachforschungen fort, ohne Hoffnung auf Erfolg, als zwei Jahre vor dem Anfang unseres Orama's Mary plöplich von selbst wieder nach Schottland kam. Ihre Tochter war tobt. Nichts hielt sie mehr in London gurud. Angus fragte sie; aber Mary, fehr verändert an Geist und Leib, antwortete auf seine Fragen nur das Einzige:

"Meine Tochter ift tobt!"

Neber ben Mann, der sie aufgenommen und untersftütt hatte, wollte sie sich nicht erklären; und als sie endlich Mac-Farlane fragte, warum sie die Untersftütung eines Fremden vorgezogen habe, antwortete sie, "weil er mir mein Geheimnis ließ. Seine edelsmüthige Zurüchhaltung bedingte die Sicherheit meines Kindes... Meine Tochter ist gestorben in ihrem vierszehnten Jahr... Ihr Kerkermeister hat es mir selbst gesagt!"

"Sat er Dich nicht täuschen tonnen ?" wagte Un-

gus fie zu fragen.

"Er?... Er ift ein sehr grausamer Mann und fennt kein Mitleid! Aber kein Mensch ist so grausam, daß er einer Mutter sagt: ""Deine Tochter ist todt!"" wenn es nicht die Wahrheit ist."

Mary wollte Niemand sehen, Fergus weniger, als Jedermann. Sie konfinirte sich auf ein entlegenes Jimmer bes Schlosses Erewe und brachte ihre Tage

mit Beinen und Beten gu.

Wenn ihr Bruder Mac-Farlane einen Anfall seines Uebels hatte, forgte sie mit aufopfernder Liebe für ihn und konnte ihn in diesen traurigen Augenblicken

allein bändigen.

Riemand im Lande wußte von Mary's Anwesenheit auf dem Schlosse Crewe: sie war bei Nacht angekommen und nicht wieder über die Schwelle des
alten Herrenhauses getreten, außer an sehr düstern Abenden, um einen einsamen Spaziergang auf den
verlassenen Ruinen von Saint-Mary zu machen. Die Landseute der Umgegend flohen diesen Ort, den das
Andenken an die papistischen Mönche besteckte, und wenn
auch Jemand die weiße Gestalt der Gräfin auf den Ruinen hätte umberirren sehen, so würde er fie für eine höllische Erscheinung gehalten haben, und wäre, irgend eine biblische Exorcirungssormel stotternd, aus Leibesträften davon gestohen.

Nach diesen Mittheilungen lenken wir wieber in

unfere Gefdichte ein.

Während der Unterhaltung Brian's von Lancester mit seinem älteren Bruder, dem Lord von White Masnor, waren Frank Perceval und Stephen Mac-Nab bei der Mutter des Leptern in dem Hause von Cornstill versammelt. Beide waren traurig und niedergesschlagen. Der erste Akt der Feindseligkeiten gegen Rio Santo hatte ein so klägliches Nesultat, daß der Muth ihnen sank. Immer noch hatte Mary Trevor, von einem surchtbaren Uebel befallen, einen Fuß in dem Grab. Jeden Tag pochte Frank an der Thür der Lady Stewart und immer hatte ihm die trostlose Diana gemeldet, daß die arme Mary in der Erstarrung versbleibe.

Diese Krankheit Mary's, so surchtbar an sich, schüßte auch Rio Santo vor allen Angrissen. Frank Perceval, durch einen Schwur, den er Lady Ophelia gethan, gehunden, konnte nur auf Mary wirken, und Mary war nicht in dem Zustande, ihn zu versstehen."

Stephen hatte keinen Eib geschworen, aber er war nicht minder unmächtig. An welche Obrigkeit sollte er sich wenden? Wie den Marquis anklagen,

baß er Unna und Clary entführt habe?

Und doch mußte er aus dieser unglücklichen Stelslung heraustreten. Nirgends zeigte sich eine Spur von den beiden Schwestern. Donnor von Ardagh, der arme Frländer, war mit seinen Forschungen zu Ende. Er hatte tausend Gründe zur Verzweislung.
Stephen hatte sich, ohne Perceval davon zu bes

Stephen hatte sich, ohne Perceval davon zu benachrichtigen, mehrere Male nach Belgrave Square begeben, und versucht, den Marquis von Rio Santo zu sprechen, entschlossen, alle Mittel anzuwenden, um ihn zu einer Erklärung zu nöthigen. Aber auch hier waren gleich seine ersten Schritte gehemmt. Der Zutritt in Irish House war streng verwehrt. Rio Santo wachte Tag und Nacht an dem Lager des Angus Mac-

Farlane.

Die beiden Freunde fagen an dem Arbeitstische Stephen's einander gegenüber. Das Bimmer, einfach möblirt, trug jenen ernsten und etwas zurücksoßenden Charafter ber Sanktuarien englischer Aerzte. Diese Gentlemen framen in ihren Boudoirs in der That einen Luxus menschlicher Ruinen aus, ber für bie wiffenschaftlichen Blide wirklich viel Anziehendes haben mag, aber die Augen gemeiner Sterblichen verlett. Auf bem Schreibtisch lagen zwei kleine männliche und weibliche Stelette, wunderfcon in Bachs modellirt. Auf bem Kamin schwammen einander gegenüber in Arpftallvalen in Weingeift zwei Embryonen, ohne fich auf ben Glang ihrer Garge viel einzubilden. Bur Rechten, jur Linken, überall hingen anatomische Stude an ben Wänden. hier war ein Arm, bort ein Rud's grath, weiter entfernt ein Schienbein, noch weiter entfernt ein paar Aniescheiben. Heber bem Glas, weldes bas Ramin zierte, zeigte eine Kinnlade, offenbar eine Irländische, ihre langen, weißen Zähne, welche noch Brod zu begebren ichienen. Stephen war noch ein bescheidener Arzt. Bei einem Physician nach ber Mode hätten wir noch ganz andere artige Dinge gessehen. Darum erklärt sich auch, bas unsere Damen so narrisch verseffen auf bie Anatomie find. Dan bentt nicht alle Tage, und man muß sich zerstreuen. Frank und Stephen plauberten, ihre Unterhaltung

Frank und Stephen plauberten, ihre Unterhaltung war von häusigen Pausen unterbrochen. Sie liebten sich, und ihre erprobte Zuneigung war mit gegenseitiger Ausopferung verbunden; aber Kleinmuth hat eine Art Auszehrung im Gefolge, in deren Sintergrund Apathie liegt und Avathie ist Egoismus, Krank und Stephen

wollten ihr Leiben mit einander theisen und boch jeber bie Unterhaltung an fich ziehen. Gie warfen nach einander in die Unterhaltung Worte, die einander nicht correspondirten.

"3ch bab' nach Lochmaben gefdrieben," fagte Stephen. "Ich weiß nicht, warum ich es gethan habe,

Frant, benn Soffen mare Thorbeit ..."

"Das ift ein gräßlicher Schlag," antwortete Krank,

"wer hatte an fo was gedacht?"

"Und gar feine Spur... Richts!"

"Richts!... gar feine Bewegung ... taum ein Athemang!" Frank hatte Kopf und Berg voll von Miß Trevor. Stephen bachte an Clary, fie verftanden fich

nicht mebr.

Aber sie begannen sich wieder zu verstehen und fanden wieder all ben Aufschwung ihrer Freundschaft von Rindesbeinen an, sobald ber verwünschte Rame Rio Santo, zufällig ausgesprochen, fie aus ihrer 3n= bolenz aufrüttelte. Ihre Sande suchten fich; fie murben wieder fie felbft, und beibe gaben neben bem cignen Schmerz noch ein Platchen bem Leiben bes Freundes.

Die Banduhr schlug brei Biertel auf neun Uhr. Bahrend einer Pause brangen Tone ber Unterredung aus bem Erdgeschof in ihre Ohren, und Frant glaubte

feinen Ramen zu boren.

"Ift bas nicht Jad's Stimme ?" fragte er.

Stephen fuhr wie vom Schlafe auf und horchte.

"Das ift Jact!" antwortete er. "D, wenn er gute Botichaft brachte, Frant!"

Perceval war schon auf ber Treppe, wo er ben

alten Diener ichnell berauffommen bieg.

"Recht, recht! Gir," rief unten die grämlich fuße Stimme Betty's, ber Dienerin ber Miftreg Mac-Nab; "Berr Stephen hatte mir verboten, Jemand binauf ju laffen. Da er aber nicht mehr herr im Saufe feis ner Mutter ift, fo wasche ich meine Banbe in Unschulb ... geht hinauf, Freund, wenn Eure alten Beine Euch bazu rathen, geht hinauf zu bem Gentleman, ber in anderer Leute Saus fo ftreng gebietet, bas ift 'mal mabr!"

Sad beeilte fich, von ber Erlaubnif Gebrauch au

machen, ba Betty ihm nicht mehr ben Weg vertrat.

"Was gibt es Neues?" rief Verceval lebhaft. -"3wei Briefe, Em. Ehren!" antwortete ber alte

Rad athemlos.

Krank hielt begierig die Sand bar und Jack fand in seinen langen Taschen endlich bie beiben Botschaf-

ten, beren fich fein Berr fogleich bemächtigte.

Frant öffnete ben erften und trat wieder in Stephen's Bimmer gurud, wohin ihm Jad folgen wollte; aber taum batte ber alte Diener bie Stelette, nachaeabmte und wirkliche, die biefes Beiligthum ber Biffenschaft schmudten, erblickt, so fuhr er plöglich um mehrere Schritte gurud und brudte fich flumm in eine Ede bes Treppenabsages.

Krant hatte schnell die feche ober acht Linien bes erften Briefes burchlaufen und feine Aufregung batte

fic noch nicht vermindert.

"Und bann Sad, und bann?" fprach er.

Die Thur hatte fich, Dant einem Gewichtspftem, bas in London febr verbreitet ift, von felbft wieder geschloffen. Jad borte nicht und gitterte in feiner Ede. Wir können jeboch verfichern, bag fich Sad trot feinem Rablfovf mit feinem Dirt in ber Sand gegen einen Menschen wader gehalten batte. Aber es handelte fich von Steletten und Jad hatte aus zwei Grunden Angft -bavor. Einmal hat die protestantische Frommigkeit einen Sorror vor Anatomie, mit ber unwiffende, bigotte - Geiftliche ben Gebanken an Entweihung verbinden; und bann war Jad Schottlander und als folder allen unvernünftigen Schreden bes Aberglaubens anheim gegeben. Diese Stelette rochen nach Bererei, und Mac-

Rab wurde ploblich in feinen Augen jum Schwargfünftler.

Baprend er fo gitternb und scandalifirt ba ftand, tam ein Zwischenfall, um bas Maag feines Entsepens ju füllen. Gin gräuliches, unbeimliches Wefen, bas einem Menschen glich, solich bumpf feuchend an ihn beran. Es war ein langer, hagerer, ausgemergelter Körper, von einem Kopf mit borftigen Saaren überragt. Es brudte fich fo nahe an ihm vorbei, bag er auf feinem Geficht ben Sauch eines brennenden Athems gu fpuren glaubte, eines teuflischen Sauches offenbar, ber nur einem ber Solle entstiegenen Gefpenfte juge= boren fonnte. Sad batte felbit nicht mehr bie Rraft au schreien. Das Phantom glitt vorbei und verschwand burch bie Thur bes Zimmers, bas erft noch von ben beiden Miß Mac-Karlane bewohnt worden war.

"Jad! Jad!" rief indeffen Frant mit Ungebulb.

3ad, zwischen ber Pflicht bes Erorcirens und ber Antwort an feinen Berrn getheilt, that weber bas Gine

noch bas Andere.

"Bo bift Du, Jack?" rief wieder Perceval, indem er bie Thur biegmal öffnete. Das Licht ber Lampen, welche Stephen's Bimmer erleuchteten, brang burch ben Ausgang, beleuchtete ben Treppenabiat und mit ibm bas blaffe Beficht bes alten Schotten.

Perceval, zu beschäftigt mit fich felbft, um biefe Blaffe zu bemerken, ergriff Jack am Arm und zog ihn rasch zu sich beran, so daß sich ber gefürchtete Diener mitten unter ben furchtbaren Gegenständen befand, bie

feinen erften Schreden verurfachten.

Er hielt die Sand vor die Augen. Seine Bahne flapperten wie ein Paar Fingerklappern.

"Run," fprach Frant ... "baft Du mir Nichts zu melben ?"

"D!" murmelte Jack schaubernt, "bas ift ber Teufel, Ew. Ehren." Frank stampfte vor Jorn auf ben Boben.

3ad tehrte fich jum erften Dal nicht an ben Unwillen seines Berrn, und wandte fich, um fich fo gu fiellen, baß feine Augen von dem Anblid ber nadten Knochen nicht geärgert wurden. Dies war schwierig, und Sad tonnte fich lange breben, bis ihm bie Löfung bes Problems gelang. Perceval griff ihn von Neuem am Urm und nöthigte ibn, auf ber Stelle gu bleiben.

"Du mußt Jemand gefeben haben?" fragte er.

"D ja, Ew. Ebren," antwortete Rad, welcher an bas Phantom bachte; "ich habe geseben."

"Bas bat man Dir gefagt?"

"Bei meinem Geelenheil! Es bat nicht mit mir - gesprochen, Ew. Ehren! ... wenn es mit mir gesproden batte, fo war' ich ein Rind bes Tobes!"

"Der Brief ift boch gang beutlich!" rief Frant, beffen Geift nur für einen Gebanten lebte, und in tiefer Antwort nur eine einfache Berneinung fab.

Er öffnete bas Billet und las mit lauter Stimme: "Da ich bas Lager unferer theuern Patientin nicht verlaffen fann, fo babe ich nicht Zeit, lieber Better, Ihnen zu fagen, worauf fich ber hoffnungsichein grunbet, ber uns geworben ift. Nichts besto weniger wuniche ich Sie ju begluden mit bem, was uns Freude fceint im Bergleich mit unferer tobtlichen Bergweiflung,

und ich beauftrage ben Ueberbringer ..."

"D Em. Ebren! entschuldigen Gie mich," unterbrach ibn Sad, ein wenig mehr gefaßt, bag bie Stelette fich bisber nicht bewegten, "ich febe jest, baß es fich von Lucy handelt, ber Rammerfrau ber Dig Diana Stewart, ich glaubte . . . "

Jad schwieg und borchte, er glaubte burch bie Thur ein feltfames Geräusch zu vernehmen, bas einem

bumpfen Stöhnen glich.

"Hören Sie, hören Sie!"
"Dieser Mensch ist betrunken!" rief Mac=Nab ungebulbig.

Jad manbte gegen ben jungen Arat sein ehrliches,

offenes Gesicht, auf dem man neben den Symptomen eines unwiderstehlichen Schreckens die Entrüstung lesen konnte, welche eine so ungerechte Beschuldigung in ihm erregte.

"Nein, Ew. Ehren, ich bin nicht betrunken; aber bieses Saus ift nicht gut für einen Christen, ich bin kein Hein Seiliger, Ew. Ehren, daß ich keine Furcht vor

bem Teufel hätte."

Frant und Stephen faben einander an.

"Es muß ihm etwas Außerordentliches begegnet

fein," bemerfte ber Lettere.

"Freund Jad," sagte Perceval in einem beinabe flebenden Tone, "fasse Dich, ich beschwöre Dich!... Du weißt nicht, was ich alles durch Deine Langsamsteit leibe."

Der alte Diener rang die Sanbe.

"D Perceval! D Ew. Ehren!" rief er; "haben Sie Erbakmen mit mir... ich will's versuchen... und was frag' ich bei alle dem nach dem Teusel!" suhr er fort, indem er sich seiner Furcht entschlug, um einen heraussordernden Blick auf die Skelctte zu wersen; "ich bin eine seige Memme... hören Sie... die Kammersfrau der Miß Stewart verlangte sehr, Ew. Ehren zu sprechen... Als sie mir das Billet gab, sagte sie; das Fräulein hat sich bewegt!"

"Sich bewegt!" rief Stephen. Frank winkte ihm zur Rube.

"Sich bewegt," wiederholte Jad; "aber so schwach, daß Miß Stewart nicht recht weiß, ob ihre Augen sie nicht getäuscht haben... so viel ist gewiß, daß... Gott erbarnte sich unser!" unterbrach sich hier der alte Diener, indem er auf einen Stuhl fant, ein zweites, herzzerreißenderes, unheimlicheres Gestöhn war Jack in die Ohren gedrungen, und diesmal hatten es auch die beiden Freunde gehört.

Stephen erhob sich, aber jett war Alles wieder

tobtenftill.

"Dann ? bann ?"

"Saben Gie's nicht gebort ?" murmelte 3ad. bem Schauber burch alle Glieber lief, nift bas cine Menfchenstimme ?"

"Dann, fag' ich Dir, Ungludlicher!" fdrie Krant:

"ich befehle Dir ju fprechen!"

Rad brudte frampfbaft feine table Stirn gwifden feine Sande, um feine entflobenen Bedanten gurudaus

rufen und antwortete mit Anstrenauna:

"Dann, Ew. Ehren ?... es fallt mir ein ... bie Augen bes Fräuleins baben bie Richtung verändert . . . Gott fteb mir bei! ... wenn man fiebt, was ich beute Abend gefeben, fo ift man nicht mehr weit vom Grabe!... Bergeiben Sie mir, Em. Ehren ... ba ber Arat ber Mis Trevor abwesend war, so ließ man einen andern Dottor tommen, und biefer Dottor fagte: baß eine Rrife ..."

Jack sprach nicht aus und sank zu Boben.

Ein langer, schmerglicher Schrei ertonte von ber

Trepve ber.

Frank machte eine Gebarbe bes Unwillens, benn Nichts fonnte in biefem Augenblid auf ihn Eindrud machen, als bie Bergogerung ber Botschaft bes armen Jad. Stephen, mehr erstaunt, ale wir beschreiben tonnen, hatte bie Zimmerthur geöffnet.

Er borte ein unterbrudtes Schluchgen, bas aus Anna's und Clary's Zimmer brang. Dann begann eine weinerliche Stimme, die tiefe Bagftimme eines Dannes, mit bem Ausbrud unenblichen Schmerzes eine ben schottischen Ohren bes jungen Arztes vertraute Ballabe anzustimmen. Gie lautete folgender Dagen:

"Der Laird von Rillarman Der Töchter hat gmo. Die feinere fah man Bur Minn' irgendmo In Glen Girman."

## Der Laird.

Der alte Jad mußte sich fehr verwundern, als er sah, daß der Teufel das Ringelgedicht des Laird's von Killarwan kannte und es in rein schottischer Mundart absang. Aber er hatte nicht viel Zeit zur Berwundes rung; denn Frank und Stephen fürzten hinaus und ließen ihn allein in dem Zimmer, das nur noch durch

bie Belle bes Raminfeuers beleuchtet war.

Dies war für den alten Jack ein furchtbarer Ausgenblick: er lag noch immer auf den Knien in der Stellung, in welche ihn die schreckliche Stimme jenseits der Thüre geworfen hatte. Er wollte sich erheben, um den beiden Freunden zu folgen; aber — das Blut erstarrte ihm in den Adern — die beiden Skelette auf dem Schreibtisch, plöslich von einer röthlichen Helle gefärbt, schienen sich zu bewegen und aufzusahren. Die Arme, die Beine, welche an dem Getäfel hingen, wursden lebendig und warsen ihre Schatten näher oder ferner hin, sowie sie sich, von einer übernatürlichen Macht bewegt, erhoben oder von Reuem leblos an die Wand drücken.

Jad war wie auf ben Teppich gebannt, seine Ausgen, burch ben Schreden erweitert, konnten fich nicht mehr schließen. Er mußte gegen seinen Willen immer

binblicken.

Die Stelette wurden roth, wurden weiß und bes wegten fich. Es waren nicht mehr die Stelette, die er sah, sondern grauenhafte Gebilde seiner Angst, schreckliche, gräßliche Bissonen, welche man vor dem

Schreibtische figend am bellen Tageslicht nicht beschreis ben kann.

Im Augenblick, wo seine Angst ihren schmerzlichsten Paroxysmus erreichte, stürzte das Cotegerüste auf bem Roste langsam unterminirt durch das Feuer, plößelich zusammen und warf in den Hals des Kamins eine hellleuchtende Flamme von einer Myriade Sternchen begleitet. Eine Sekunde lang war das ganze Zimmer brillant erleuchtet und wie es bei plößlich erleuchteten Gegenständen zu geschehen psiegt, daß sie sich dem Auge, welches sie in ein Halbaunkel gehült betrachtet, zu näshern scheinen, so glaubte auch Jack, daß die Stelette von allen Seiten auf ihn losstürzten.

In voller Verzweiflung fuhr er auf, sprang mit Gefahr, den Sals zu brechen, die Treppen hinab, und hielt nicht früher als auf der Schwelle von Dudley-

Soufe, wo er fich erschöpft niederließ.

Frank war Steffen gefolgt. Beibe traten mit Lichtern in der Hand in das Zimmer, welches erst noch von Anna und Clary Mac-Farlane bewohnt worden war. Sie gewahrten fogleich einen Mann, der zwi-

ichen ben zwei Betten ftant.

Es war kaird Angus, fast nacht, bessen zerrissenes Hemb Spuren von Blut trug, die durch eine frische Eintauchung in Wasser verwaschen zu sein schienen. Alles an ihm war Unordnung und Leiden. Seine Harrten an seiner blutbesteckten Stirn empor; sein Bart dagegen, von Wasser triesend, schloß sich an die Wange an, oder siel in schwerfälligen Spiten am Kinn herad. Sein Gesicht, das noch die vernardten Spuren seines Kampses mit Bob kantern trug, zeigte überdieß neue Ductschungen und Wunden, in denen das Blut noch nicht vertrocknet war. Er war todtenblaß und Thränen rollten langsam von seinen Augen in die hohlen Tiesen seiner Wangen. Beim Andlick der beiden Freunde hörte er auf, zu singen und nach einander auf die beiden

leeren Betten beutend, sprach er, an Steffen sich wendend:

"Alle Beibe!"

Ungus Mac-Farlane war in biesem Augenblick bei Sinnen. Die plöpliche Erscheinung Frank's und Stephen's hatte genügt, die lepten Nebel von seinem ersschütterten Verstand zu verscheuchen; sein Fieber war zu Ende. Mac-Nab stand bestürzt und voll Entsehen vor ihm. Er glaubte seinen Oheim zu erkennen, wollte aber immer noch zweiseln.

"Ich hatte meine beiden Töchter meiner Schwester anvertraut," begann der Laird nach einem Stillschweisgen, das Perceval mehrere Male zu unterbrechen im Begriff war, um sein Erstaunen auszudrücken. "Ich suche meine Töchter . . . laß Deine Mutter kommen,

Stephen."

Stephen ersuchte Frank mit einem Wink, sich zu entfernen; aber Frank verstand nicht oder wollte nicht verstehen. Sein Blick stierte gegen seinen Willen auf die zerstörten Züge dieses Mannes, welcher mit oder ohne Schuld in seiner Erinnerung mit dem erschrecklischen Attentat gegen die unglückliche Harriet in den Gewölben von Saint Mary von Crewe verwickelt war. Denn Angus hatte genug gesprochen, daß sich Frank in seiner Person nicht mehr täuschen konnte.

"Sag Ociner Mutter," fuhr der Laird mit ernster Ruhe fort, "daß ich seit mehr als einem Jahre meine beiden Kinder nicht mehr umarmt habe... Clary muß jest recht hübsch sein ... Anna gleicht, dent' ich, noch immer meiner armen Amy, die jest unter dem Boden

liegt ? . . . "

"Geh, Stephen MaceNab, geh Neffe, benn ich kann nicht benken, baß meine beiben Töchter entführt, verloren sind, wie ich fürchtete, ba ich Dich ruhig und gemächlich im Sause Deiner Mutter stehen sehe."

"Meine Mutter ist leidend, Sir," antwortete Stephen, "und Ihre Borwürfe wurden sie tödten."

Londoner Mufterien. VI.

"Oh, sie leivet," fprach Angus, bessen Stimme sich milberte, "leibet sie eben so wie ich? Hat sie sie in bem Boote gesehen?... hat Gott sie zurückgehalten, burch bas Fieber in ein Bett bes Schmerzens gefesselt, im Augenblick, wo man handeln und helsen sollte? und bann..." Angus suhr mit der abgekehrten Hand über die Stirn; ein Blitz des Jieberwahns glänzte von Neuem in seinem Auge.

. "Und bann," fuhr er, bas Haupt senkend, fort: "ruft ihr bas Gewissen, wie mir, Tag und Nacht zu:

unce ift eine Strafe Gottes! . . . ...

Stephen wandte fich schnell gegen Perceval.

"Freund," sprach er zu ihm in entschiedenem, feftem Tone, "Du kannst nicht hier bleiben. Dein Verdacht, wenn Du ihn noch haft, gibt Dir nicht das Necht, ein Bekenntniß zu hören, das der Fieberwahn diesem Manne eingibt ... was er auch gethan hat, und hätte er ein Verbrechen begangen, mein Haus ist ihm ein unverlepliches Aspl."

Gine bobe Rothe übergoß Frant's Geficht.

"Berzeih mir, Stephen," murmelte er, "die Berwirrung, in die mich dieser Brief gesetht hat... und die Erinnerung an meine arme Schwester... aber ich spreche nicht an, mich unberusen in die Geheimnisse

Deines Berwandten einzubrängen ..."

Frank brückte ihm ie Sand, indem er auf die Thure zuging. Ehe er aber über die Schwelle trat, blieb er stehen und faste Mac-Nab fest in's Auge. Der stücktige Ausdruck von Verwirrung, der sich auf seinem Gesichte gezeigt hatte, war einer ernsten und tiesen Wehmuth gewichen.

"Glaub mir, Stephen, bas Geheimniß unfrer Sache liegt in ben Sanben bieses Mannes... beschütz ihn gegen Me; aber von feinen Mittheilungen spreche ich ben Theil an, ber mich angeht, verflecht Du mich?

... ich verlange es."

"Auf Ehre, Du follst Alles erfahren, was Miß

Barrict betrifft," antwortete Stephen.

Frank ging hinaus, indem er den offenen Brief Mis Diana Stewart's in der Hand hielt. Den zweisten Brief, welchen der alte Jack gedrackt, hatte Frank in der Zerstreuung in die Tasche gesteckt und dachtenicht mehr daran. Dieser Brief, am vorigen Abend von Lady Ophelia geschrieben, wie ihn der Marquis von Rio Santo diktirte, sud Perceval auf neun Uhr zu einem Rendez-vous vor dem Theater von Saint- James ein. Es war halb zehn Uhr.

Frank warf sich in einen Wagen, ber auf bem Plate stand, und ließ sich nach bem Sotel der Lady Stewart führen, um felbst die Einzelheiten zu erfahren, die ihm der alte Jack nicht hatte sagen können. Stesphen trat zu seinem Oheim zurück, der sich unten auf Anna's Bett gesetzt hatte. Der Laird hatte die Hände über der Decke gekreuzt und das Haupt gesenkt. In

viefer Stellung fehrte er Stephen ben Ruden.

Diefer batte ber Hinweisung Perceval's nicht be= burft, um zu benten, baß bie Stunde ber Entbullung gekommen fei. Aber in biefem Augenblick wandte fich fein Weift nicht ber Rache que. Gin Wort, bas bem Laird entfuhr, erhöhte mit Ausschließung jedes andern Befühls feinen Bunfch, Clary's Schidfal zu erfahren. Sein Saß gegen Rio Santo, nicht nur inftinktmäßig, sondern auch besonnen, wich vor der Ungeduid der Liebe gurud. Man batte in biesem Augenblick in feinem 3n= nern vergeblich bie Kaltblütigkeit gefucht, beren Geprage noch auf feinem Gefichte lag. Sein Berg folug beftig, als wollte ce feine Sulle burchbrechen. Deffen ungeachtet behielt er genug natürliche Klugbeit, um nicht unvorsichtig auf einen Gegenstand zurückzukommen, ber ben Berstand bes Laird's wieder in die faum gerftreute Kinfterniß anrückwerfen könnte.

"Mac - Farlane," fagte er, "Sie find allein mit

bem Sohne Ihres Bruders."

Angus wandte fich langfam nach ihm um und fab

ibn einige Sefunden ftillfcweigend an.

"Du bift ein Mann, Reffe," murmelte er, "wenig= ftens baft Du bie Große eines Mannes . . . ich batte Dich nie fo in's Auge gefaßt ... Du gleichst Deinem Bater ... aber Mac=Nab, ich fcwore es Dir bei feinem Andenken, batte zwei feiner Dbbut anvertraute Dab= den nicht fo verlaffen."

"Dheim! Dheim! ber Schmerz macht Sie ungerecht!" unterbrach ihn Stephen, "ich liebe Anna, wie meine Schwester, und Clary mehr als mich felbft ... aber um's Simmelswillen, gogern Gie nicht langer und fagen Sie mir, was aus ihnen geworben ift ?"

"Bas aus ihnen geworden ift!" wiederholte bet Laird, deffen blaffes Geficht eine bobe Röthe überlief. "was aus ihnen geworden ift ... was ift aus Deinem Bater geworben, Reffe? ich habe fie in bem Boote gefeben, alle Beibe . . . ich babe ibnen nicht belfen fönnen !"

Angus zeigte bie ungeheure, noch nicht ganz geschlossene Rarbe, welche ber Ruberschlag auf feiner

Stirn jurudgelaffen batte.

"Gott hat vor ber Zeit einen Greifen aus mir aemacht," begann er wieder; "meine Kinder waren ba, und ich hatte nur mit einem Manne zu fampfen ... "
"Mit welchem Mann?" unterbrach ihn Stephen.

"3ch tenne ibn vielleicht," antwortete ber Lairo, "benn ich tenne mehr als einen Mörber, Reffe ... aber bas Fieber hat mein Gedachtniß gerrüttet: ich erinnere mich nur noch an bas milbe Antlit meiner armen Unna, welche mit gurudgebeugtem Saupte auf ben Bohlen bes Rachens lag, und ber Stimme meiner schönen Clary, denn ihre Stimme, Reffe, hat meine Aufmerksamkeit abgelenkt in dem Augenblick, wo ich bem Räuber meinen Dirt in die Bruft flogen wollte."

Es trat eine Pause ein. Stephen verzweifelte, benn offenbar kannte ber Laird bas Schidfal feiner Kinder nicht, und doch hatte er sie gesehen und seine Angaben konnten auf die Spur führen, vorausgesett, daß er sich genau erklären konnte oder wollte. Während Stephen auf ein Mittel dachte, ihn auszusorschen, ohne die Unordnung zu vermehren, die in dem verwirrten Geiste seines Oheims herrschte, nahm dieser wieder das Wort:

"Ich will zu Fergus zurückfehren," fagte er.

"Fergus!" wiederholte in Gedanken Stephen, welschem dieser Name Perceval's Erzäblung und die Orgie in dem Gewölbe von Crewe ins Gedächtniß zurückrief. Der Laird fuhr mährend dessen fort: "Fergus ist allmächtig, er liebt mich, ich werde so lange warten, ihn zu tödten, bis er mir meine Töchter zurückgegeben hat ... wenn meine Töchter noch nicht todt sind, denn ich habe meine Anna diesen Morgen gesehen, und die Träume zeigen mir nur solche, welche todt sind, oder solche, welche bald sterben werden ..."

"Bo haben Sie fie gesehen, Dheim?" fragte

Stephen.

"Ich weiß es nicht! So habe ich meinen Bruder Mac-Nab die Nacht vor seinem Tode gesehen ... Halt! halt!" rief er zu drei Malen, indem er mit seinem verwirrten Blick in das Leere hinaus schaute, "ich sehe Fergus ... Fergus wie er flirbt ... D! schon zwei Mal sehe ich ihn so! ..."

Angus erhob fich; seine verwirrten Buge brudten einen tiefen Schreden aus. Stephen wollte ihm ben

Puls fühlen und murbe unfanft gurudgeftogen.

Das Fieber fam wieber.

"Schweig, Reffe, schweig," fuhr ber Laird leise fort, indem er sich an Anna's Bett lehnte, "mein Bruder Fergus soll nicht wissen, bag ich ihn tödten will ... er würde mir meine Töchter nicht zurückgeben."

"Sie wissen also? ..." wollte Stephen fagen.

"Schweig!" wiederholte Angus mit Nachdrud; "mein Bruder ift ebelmuthig. Ich erinnere mich jest,

baf er eben noch feine Tage und feine Nachte an meinem Krankenbett zubrachte ... benn in seinem Hause, jett erinnere ich mich wieder, sucht' ich eine Zuflucht, als ich aus ber Themse kam. Das erste Mal, als ich . beinahe in der Themse umgetommen ware ... das zweite Mal war fo eben. Bore, bore, mein Reffe, fo lanae es noch bell in meinem Kovfe ift ... Die zwei armen Kinder wurden, ich weiß nicht wie, vor acht Tagen in ben Gasthof zum König Georg in Temple Gardens aeführt ... bort fab ich fie wie Wollballen in eine Barte werfen . . . ich fprang durch das Fenfter, die Themfe war falt ... ber Mensch, ber fie fortführte, bat mich befiegt, biefen Morgen fehrte ich in ben Gafthof gum König Georg jurud, und verlangte meine Kinder ... meine lieben Töchter, Die mir Ump auf bem Tobtenbette anbefohlen batte, lieber Reffe ... Du erinnerft Dich an Amy Mac-Karlane? D! D! Gruff und feine Frau fingen an zu lachen, als ich nach meinen Kindern fragte, zu lachen! Reffe ... zu lachen! ... zu lachen!"

Angus hatte sich zu seiner vollen Sobe aufgerichtet, sein entstammtes Auge drehte sich frampshaft in bem Kreise seiner Aughöhlen; seine Fäuste waren ge-

ballt und feine Babne fnirfchten über einander.

"Bu lachen!" rief er gum letten Dale mit furcht=

barer Stimme, bann fubr er leife fort:

"Wir waren in dem Zimmer, wo das Loch ist," fuhr er fort, als ob Stephen die Dertlickeit des Gastshofs zum König Georg befannt wäre; "alle drei... Gruff lachte, seine Frau lachte, ich hatte in den Augen Thräsnen, die mich brannten, ich war auf der Stelle, wo ich Clary's gesticktes Taschentuch fand. Gruff spielte mit seinem Messer; die Megare schwang den poker (das Schüreisen) ... D Resse, hättest Du nicht gesthan, was ich that?"

"Was haben Sie gethan, Sir?" ftammelte Stephen. Der Laird zog fein hemd zurud und entblößte seine Bruft, die von mehrern Messerstichen, welche eine un-

sichere Hand geführt hatte, burchstochen war; bann zeigte er unter seinen Haaren neben alten Wunden eine ganz frische und suhr fort: "Hier das Messer, tort das Schüreisen... ich suhr mit der rechten Hand in die Haare Gruff's, mit der Linken in die seiner Fran und stieß ihre Köpfe so an einander, Nesse!..." er machte eine Bewegung, die Stephen nur zu gut verstand.

"Ich war ftart in diesem Augenblick," fuhr er fort. "D! ja ... schr ftart! ... die Köpfe krachten wie zwei Kürbisstaschen, die man zerbricht, lieber Neffe... Mann

und Weib fließen keinen Schrei mehr aus. Stevben fuhr mehrere Schritte gurud.

"Gie hatten fie alfo- getobtet?" murmelte er.

"Ich schlief zwischen beiden ein, lieber Reffe,"
sprach Angus, statt zu antworten, "denn ich war sehr müde, und mein ganzer Körper ist nur eine Wunde."

"Aber sie waren nur verwundet, nicht wahr?"

fragte Stephen.

"Siehl" crwiederte Angus, "fieh mein Reffe! ...

fann man mit fo viel Wunden noch lange leben ?"

Mit diesen Worten befühlte er sich Schädel und Bruft und fand wirklich überall alte Narben und frische Bunden. Stephen trat auf ihn zu.

"3ch will fie verbinden," fagte er.

Angus brach in ein unfinniges Lachen aus.

"Th, oh! mich verbinden; hast Du französischen Wein, Mac-Nab?... ich war sonft ein lustiger Trinker!... was fragt man lange nach dem Blut, das man versliert, wenn nur das übrige noch warm ist!... Oh! Resse, siehst Du, es bleibt mir noch genug Blut übrig, um Vergus zu tödten!..." er unterbrach sich und suhr mit seiner Hand über die Stirn.

"Wollte Gott," fuhr ermit leiser Stimme fort, "daß mein Blut sich verdickte in meinen Avern, ehe ich Zeit hätte, ihn zu tödten! Weißt Du, Nesse! befriedigte Rache ift ein sanstes Ohrkissen... ich habe den ganzen Tag geschlasen, heute Abend, als ich erwachte, schien

ber Mond burch das offene Fenster in das Zimmer bes Gasthofes zum König Georg; ber Mond beschien zu meiner Nechten das blasse Gesicht Mister Gruff's, zu meiner Linken die zerstoßene Stirn seiner Frau." Sie haben sie also getövtet?" fragte Stephen.

"Schweig, Mac=Nab!...ich habe weber Gift, noch Strick, noch Stadl gebraucht... das ist tein Mord, das ... und dann hatten sie nicht beide gelacht, die Teusclöstinder, als ich vor ihnen von meinen armen, von ihnen verkauften Mädchen sprach?... Jest war das Lachen an mir, und der Mond lachte mit mir, Liesber Nesse! oh, und der Mond machte auch ihren blassen Mund lachen, der nicht mehr athmete, ich fürchtete mich, weil ich zwischen zwei Berdamenten lag! "Angus schauderte. Mac-Nab horchte, unwiderstehlich ergriffen von der seltsamen Erzählung und faste eine understimmte Hoffnung, von einer plöslichen Entdeckung zu hören...

"Denn verdammt find sie! verdammt alle beide, und in welche Ede des Zimmers ich auch blickte, woshin der blasse Schein des Mondes nicht drang, sah ich das brennende Auge des Satans leuchten, weit aufsleuchten. Ich, der ich der Hölle verfallen bin, Neffe, ich weiß, daß er auf mich wartet, und das Auge der Träume zeigt mir ihn sehr oft, wie er über meinem

Lager fdwebt."

"Ich hob die Fallthur, burch beren Deffnung Clary und Anna in das Boot hinab gelassen wurden. Mein Haupt feuerte ... ich sah (war es Fieber, Mac-Rab?) ich sah, wie die beiden Leichen ihre Arme nach mir ausstreckten und mich ergriffen . . . Satan that einen Schrei in dem Schatten ... und wir stürzten alle drei in den Fluß."

Der Fluß funkelte, ber Mond ergoß auf ihn Millionen von Goldschimmerchen, welche um mein Auge tanzten und mich närrisch machten. Ich schwamm, ich schwamm, aber Gruff schwamm auch und bie Megare fcwamm auch, ich war zwischen beiben, ihre eisigen Körper glitten an dem meinigen hinab, oh! ... und noch andere Leichen trieben durch die Goldstimmerchen des Flusses dahin ... da waren Anna und Mary, welche über das Wasser hervorstanden, in lange, weiße Schleier gehült und bielten sich umarmt ... und Ocin Vater Mac-Nab, Kind! sein Herz blutete und röthete das Wasser ... und Fergus, mein anderer Bruder mit seinem schönen schwarzen Lockenhaar um die blasse Stirn, und noch Andere, so weit mein Auge sehen konnte ... überall belebte Cadaver, um welche närrisch Myrias den von Sternchen spielten."

"Ich schwamm, ich schwamm!... 3ch hoffte zu entflieben. Unmöglich!... 3ch schloß meine Augen, um nicht mehr zu sehen, ich fühlte den Arm der Todten über meinem Arm, die Seite der Todten an meinen Seiten ... wenn ich hielt, hielten auch sie, sie umringsten mich, sie hefteten ihre Aughöhlen auf mich, in

benen feine Augen mehr waren ..."

Der Schweiß riefelte bem Laird über bie Stirne,

er feuchte.

"Es war nicht das Fieber!" fuhr er mit noch leisferer Stimme fort. "O, nein! ich habe all das geseben, Neffe ... ich litt ... aber das Blut aus Fergus Herzen röthete das Wasser um mich her ... es war überall Blut ... rothes Blut ... ein Meer von Blut. Erbarmen! Erbarmen, Fergus! Erbarmen, mein Bruder! ..."

Angus sank auf seine Aniee und reckte seine Arme aus. "Erbarmen!" rief er noch leise mit Schauber und Berzweiflung, dann ließ er seine Arme an den Körper hinab sinken, heftete seine stieren Augen auf Stephen und suhr schnell fort: "Dann? ... sieh was geschah, mein Nesse... der Teufel zog einen schwarzen Flor über den Mond; die Sternchen und das Blut verschwanden vor meinen Blicken, ich sah nur noch die bleichen Gestalten der Todten von dem schwarzen Was-

fer umgehen ... ich wollte wieder schwimmen, aber die Berdammten stürzten sich auf mich ... meine Beine und meine Arme wurden zu Stein unter ihrem eisigen Griff, und das Wasser schloß sich über meinem Haupt. Gern wäre ich gestorben, aber Schiffleute auf der Themse brachten mich ans Ufer ... warum? ... mein Nesse, weil mein Blut Fergus tödten muß ... meinen Bruster Keraus, den ich liebe!..."

"Und warum wollen Sie ihren Bruder Fergus

tödten, Mac-Farlane?" fragte Stephen mild.

"Warum ich Fergus töbten will!" rief ber Laird erstaunt, daß man nur solche Fragen an ihn machte; "Mac-Rab fragt mich, warum ich meinen Bruder Fergus tödten will?... die Stimme der Träume ist also stumm für dich?... Du hast also nie Ocinen Vater in der nächtlichen Stunde der Visionen gesehen?..."

"Erklären Sie sich, Sir!" sprach lebhaft Stephen, welcher erblaßte; "um's himmelswillen, erklären Sie

lich 5.1

Angus kehrte sich an diese Bitte nicht, und suhr dem Hange seiner mystischen Manie folgend, fort: "ich sehe ihn jede Nacht... er spricht zu mir: Blut um Blut!... und ich weiß wohl, daß ich ihn immer fo sehen werde, die ich Fergus D'Breane getödtet dabe..."

"D'Breane!" rief Stephen, die Sand bes laird's

mit Seftigfeit ergreifend.

Dieser Name war für ihn eine volle Offenbarung; sein Bater hatte in der Nacht seiner Ermordung den maskirten Mann, der die zwei Dolche trug, so gesnannt.

Stephen hatte fich vor bem Laird auf die Aniee

niedergelaffen.

"Und Sie wissen, wo er ist, nicht wahr?" begann er wieder mit verhaltnem Eifer; "Sie sagen mir, wo sich dieser D'Breane verbirgt?"

Angus ftredte sich auf dem Teppich aus und lehnte

fein Saupt gegen Anna's Bett. "Ich bin mube," murmelte er mit follaftruntner Stimme.

"Lieber Dheim!... Mac=Farlane," fprach Stephen, "haben Sie Mitleib, nur ein Wort, ein einziges Wort!..."

Angus schloß bie Augen.

"Er ist ein ebles, wackes Berz," sprach er wie im Traum; "er ist ein großer und lichtvoller Geist, ich erinnere mich noch wohl... sein Wort drang in die Nacht meines armen Gehirns und erhellte es wie ein lebendiger Sonnenstrahl... ich kenne alle seine Entswürse... Alle! er nannte mich seinen Bruder und öffenete für mich allein den geheimnisvollen Schatz seines Gewissens... seine Plane sind endlos, wie die Welt... wer hat den Namen Fergus D'Breane ausgesprochen?... er ist mehr als ein Mensch... er ist beinahe ein Gott... verstucht sei, wer ihn in seinem Laufe aushält!... horch! die Stimme der Träume spricht... horch!... der Verstuchte wirst Du sein, Angus... Dein Blut wirdes sein... Dein Fleisch und Blut!..."

#### 10.

### Mac = Nab.

Stephen benützte die gänzliche Erschöpfung Angus Mac = Farlane's, in die er nach seinen letten Worten versank, um seine Bunden auszuwaschen und ihn, so gut er konnte, zu verbinden. Der Laird hatte wahr gesprochen: sein Leib war buchftäblich mit Ductschungen und Wynden überdeckt. Die einen hatte er in

bem Rampse mit Bob Lantern, andere noch frischere auf seiner Flücht aus Irish Souse und dem gefährlichen Weg, den er eingeschlagen hatte, andere endlich in dem ohne Zweisel langen und hitzigen Rampse erhalten, den er in dem Gasthof zum König Georg mit Gruff und seiner Frau bestanden hatte. Der letzte Kamps, den er auf seine Art erzählte, und dessen blutiges Enderesultat allein sein verworrenes Gedächtniß ausbewahrte, mußte mit surchtbaren Gesahren verbunden gewesen sein: denn er war ohne Wassen, während seine beiden Gegner bewassinet waren, und batte, ehe er mit der Krast des Wahnsinns die Köpse Meister Gruff's und seiner Gattin an einander zerstoßen, viele schreckliche Ungriffe bestanden, um so gewisser, als die Wirthsleute zum König Georg Alles daran sesen mußten, einen Zeugen ihres Verdrechens aus dem Wege zu schaffen.

Als Stephen seinen Berband beendigt hatte, brachte er an Angus Lippen eine Flasche mit Herzstärkung: benn bei seinem Sasse mußte er, halb unterrichtet, sehnlichst vollere Aufklärung wünschen, und er suchte daher dem Laird die Kraft zum Sprechen zu geben.

Stephen begann wieder sein Berhör; da er aber aus Erfahrung wußte, daß eine dirette Frage sicherslich an der zerrütteten Denktraft seines Oheims absgleiten müßte, und er überdies geheime, unerklärliche Bande argwöhnte, die Mac-Farlane an den von seisner vorgefaßten Meinung verfolgten Menschen banden, so suchte er auf einem Umwege zu seinem Ziel zu gestangen.

Sobald Angus im Stande war, ihn anzuhören, sagte er: "Lieber Onkel, wir wollen setzt unsere Anstrengungen vereinigen, um meine Cousinen wieder aufzusinden, und ich hosse, daß es uns gelingen wird."

Der Laird schüttelte ben Ropf.

"Ich bin febr leibend," fprach er leife; "mein Berg blutet noch mehr, als die Wunden meiner Bruft

und meines Schäbels, Mac=Nab... 3ch habe fie im

Boot und im Traume gefeben ... fie find toet."

"Sie leben, Mac-Farlane!" rief Stephen, indem er seine beiden Sande faßte; nauch ich habe feit acht Tagen viel für sie gethan, und die Anklage gegen meine Indolenz war nicht verdient. Ich suchte selbst und durch Andere, und wenn ich auch ihre Spur nicht gefunden habe, fo habe ich wenigstens ben Beweis erlanat ..."

"Welchen Beweis?" unterbrach ber gaird in einem Lichtblick von Logik. "London ift groß, und wer weiß.

wo fie die Leichen verborgen haben?"

"Ich habe gesucht, sage ich Ihnen," erwiderte Stephen, wich fuchte mit bem beharrlichen Gifer einer Mutter, die ihr Rind verloren bat ... Soll Clary nicht mein Beib werben?"

Angus richtete fich auf und fab bem jungen Mann

fest in's Geficht.

"Reffe," erwiederte er, "ich tenne Dich nicht...

Liebt Dich Clary?"

"Ach, Sir," versette Stephen, "wir wollen jett nicht die Beirathe = Praliminarien discutiren ... Clary ift ein fanftes und edles Madchen... ihr Berg bat Gebeimniffe, welche zu durchbringen bie Ereigniffe mir nicht Zeit gelaffen haben... Aber fommen wir auf ben traurigen Gegenstand jurud, ber unfre Aufmerkfamteit gang in Anspruch nehmen muß!... Ihre zwei Töchter leben; ein gewiffes Etwas ruft's mir in meinem Innern zu... Ich bin's gewiß."
Angus schlug feine Arme um Stephen's Sals.

"Dant!" ftammelte er mit Thranen in ben Augen, "Dank, Reffe!... Mac-Nab hat mich auch oft getröftet, wenn mich Bergweiflung übernehmen wollte ... D, wenn Du wahr gesprochen batteft! und wenn Du wahr fprichft, so schenke Dir Gott all die Freude, die bem Bruder Deiner Mutter verweigert ift!"

"Muth, Mac = Farlane! Muth!" begann wieder

Stephen, welcher biefe gunftige Stimmung zu benüten fucte; "ich weiß noch ctwas weiter... ich weiß, daß mifden Clary und einem mächtigen Mann ein gebeimnispolles Band bestand ..."

"Ein geheimnisvolles Band!..." wiederholte ter

Laird erstaunt.

"Etwas, bas weder Sie, noch ich begreifen wür= ben," fuhr Stephen fort, "ein romantisches, seltsames Berhältniß, bas keinen Schatten von Zweifel auf Die Engelreinheit meiner armen Clary werfen fann ... Aber biefer Mann ift machtig, fag' ich Ihnen, und Clary ift febr fcon! ... "

"Und Du glaubst, bag bicfer Mann meine Toch-

ter entführt hat, Reffe?" fragte ber Laird falt. "Ich glaube es, Sir."

"Und Anna ?"

Stephen blieb einen Augenblick ohne Antwort, weil er in dem Zustand, in welchem sich Mac=Karlane befand, die unbeugsame Logit bieses Einwurfs nicht ermarten fonnte.

"Unna..." ftammelte er endlich.

"Glauben Sie, Sir?" unterbrach ihn barfc ber Laird, "baß biefer Laird alle beibe entführt bat?"

Stephen zögerte noch.

"Ich glaube es, Sir," antwortete er zum zweiten Mal.

Angus rungelte bie Stirn.

"Und Gie wiffen ben Ramen bicfes Mannes, Gir ? "

Stephen gab ein Zeichen ber Bejahung.

Der Laird, welcher fich erhoben batte, fubr einen Schritt gurud und beftete einen Blid ber Berachtung auf ibn.

"Mac=Rab war ein Abvotat," fagte er, wie mit fich selber sprechend, aber er war ein edles Berg... Wie kommt es, daß sein Sohn ein Feigling ift?"

Als Stephen entgegnen wollte, schloß er ihm ben

Mund mit einer Gebärde.

"Zwei Mädchen standen unter der Aufsicht Ihrer Mutter. Sir," suhr er in unwilligem Tone fort; "diese zwei Mädchen, von denen die eine Ihre Berlobte war, sind entsührt worden. Sie wissen den Namen des Entsührers und stehen ruhig vor mir!"

"Lieber Dheim!" rief Stephen, "Sie wiffen

nicht!..."

"Was kann ich erfahren?... Ich mag Sie betrachten, wie ich will, ich sehe keine Wunde an Ihnen... Sie haben den Schimpf nicht zu rächen versucht..."

"Mein Herr," unterbrach ihn Stephen mit Nach-truck, "Sie muffen mich boren, ehe Sie blindlings Berachtung und Beschimpjung über mich ergießen. Was nutt jeger gemeine Muth, bag man ben Degen in bie Sand nimmt und fein Leben in einem Zweikampfe auf's Spiel fest?... Bas ben Mord ohne Rampf betrifft, fo war mein Bater, wie Sie felbft fagen, ein tapferer Mann, und ich will in feine Fußstapfen treten ... Glauben Sie mir, in London und gegen gewiffe Menschen ift bas Schwert eine unmächtige Baffe, ju ber man blod greifen barf, wenn man an feiner Sache berzweifelt und wenn alle andern Mittel erschöpft find... Ich habe zu ringen versucht, aber ich bin schwach, und jener Mann ift fart ... nein, nein! auf meine Ehre, nicht Muth ift es, was mir fehlt, aber welchen Bea foult' ich einschlagen? Belde Obrigfeit würde eine unbeftimmte, ber Beweismittel entbehrende Anklage eines . obsturen Argies gegen ben reichsten vornehmen Berrn in ben brei Königreichen annehmen? Gie lächeln mit-Teidig, Mac=Farlane, Sie glauben immer, daß ber Degen mehr werth ift, als bie Gerichtshöfe... nun, ba ich es sagen muß, auch ich habe an bas Schwert ge= bacht... ich bin, ben Grimm im Bergen, hingegangen und habe an die Palaftpforte biefes Mannes ange-klopft, habe auf der Schwelle sigend auf ihn gewartet

und er ist nicht gekommen, ich habe Briefe mit einer Ausforderung an ihn gerichtet, sie sind ohne Antwort geblieben."

"Ift es benn ein Fürft?"

"Es ware mir lieber, es ware ein Fürft," ants wortete Stephen.

"Aber wer ift es benn?" rief ber Laird erstaunt,

"wie heißt er ?"

Mac-Rab heftete, che er antworte, einen scharfen, forschenden Blick auf seinen Oheim, dann sprach er, ohne den Blick abzuwenden, den Namen des Marquis von Rio Santo aus.

Angus Gesicht vergelbte, seine Augen fenkten fich, seine Lippen bewegten sich krampfhaft, ohne einen Ton

vorzubringen.

Stephen that einen tiefen Athemzug. Der Schlag hatte getroffen, er wußte, was er wissen wollte, auch börte er mit Begierde, aber ohne das geringste Ersstaunen zu zeigen, die Worte, welche dem Laird in der

Berwirrung entschlüpften.

Er hatte nicht aus Jufall, sondern in Folge einer kaltblütig ins Werk gesetzten Taktik den Punkt berührt, in den ihr beiderseitiger Verdacht zusammenlies. Der halb gelüstete Schleier, der zwischen ihm und Rio Santo war, zerriß plötlich. Angus hatte sich vernichtet auf Anna's Bett gesett; er wiederholte zwei oder drei Mal mit leiser Stimme den Namen Rio Santo, als ob er in sein Gehirn einen immer noch redellischen Gedanken einführen wollte; dann schlang er seine Hände um die Knie und neigte den Kopf vorwärts.

"Das ist nicht möglich! Fergus die Töchter Mae-Farlane's entehren!" murmelte er, "warum soll ichlänger an die gehässige Lüge denken?... ich bin bewassnet, ihn zu tödten, aber ich leide nicht, daß man ihn verleumde, so wahr ein Gott lebt, Kind, wenn Du nicht der Sohn meiner Schwester wärest, so hätte ich Dich bereits geftraft, bag Du Fergus D'Breane

fälschlich vor mir angeklagt haft."

"Ich weiß recht gut, welche Rudfichten ich bem Mörber meines Baters schuldig bin," sprach Stephen mit kalter Bitterkeit.

"Es ift wahr! es ift wahr!" ftammelte Angus, welder zusammen fuhr, als ob er auf eine Schlange ge-

treten hätte.

"Ich habe gegen Sie blos," fuhr Stephen fort, "von bem herrn Marquis von Rio Santo gesprochen."

"Es ift wahr," versetzte der Laird, "ich bitte Dich, mich zu entschuldigen, Neffe. Aber antworte mir, ich bitte Dich inständig... wie läßt sich denken, das der Marquis von Rio Santo der Entführer meiner Töchster sei?"

"Ich weiß es, das ift Alles."

Angus legte ben Finger an die Stirn und schien

- in tiefe Betrachtung zu verfinken.

"Ich sage Dir, es ist unmöglich," rief er nach einigen Sekunden; "ich kenne ihn!... ich kenne ihn... Kergus ist der einzige Mann, den ich liebe!"

"Aber fannte er die Töchter Mac-Farlane's ?" fragte

Stephen mit graufamem Lächeln.

"D! Das ift mahr! das ist wahr!" fagte zum britten Mal Angus, deffen Augen sich feuchteten, "ihn zu tödten wollte Richts heißen... aber ihn zu haffen!..."

"Auf meine Ehre, Mac-Farlane," rief Stephen endlich aufgeregt, "Sie follen ihn haffen und nicht tob-

ten... Mir allein liegt biefes ob."

"Schweig, Neffe... ich tödte ihn... die Stimme der Träume kann nicht lügen... mein Herz ist zu sehr gewohnt, ihn zu lieben... als daß ich ihn haffen könnte... seit zwanzig Jahren lieb ich ihn... und doch... "D! meine Kinder! meine Kinder!"

Angus bededte fein Geficht mit ben Banben.

"Meine Töchter find fcon," begann er wieber

plöblich; "sein ganzes Leben muß zeugen wider ihn... Weiber... Weiber!... ich glaube Dir, Stephen, er ist's... brauchte er nicht immer das Lächeln einer Jungfrau, um ihn in Schlaf zu wiegen?... meine Töchter sind schön!... v! ich hasse ihn, ich hasse ihn!"

Er erhob fich und ging in großen Schritten im

Bimmer auf und nieber.

"Und dann erinnere ich mich," sprach er, "der Mensch in dem Boot war einer der ihrigen... Ich sehe noch sein häßliches Gesicht... Sein vermaledeiter Name ist mir auf der Junge... Und Gruff selbst!... Der Gastbof zum König Georg war eines ihrer Diebsnester... Meine schöne Clary!... meine süße Unna! Stephen! Stephen! wir wollen sie rächen!..."

Er ging noch einmal im Zimmer auf und nieder, bann sette er sich Mac-Rab gegenüber. Der Ausdruck seiner Physiognomie war ganz verändert. Trop seinen Bunden, der höchsten Unordnung in Bart und Hauptshaar herrschte auf seinem Gesicht eine imponirende und

zugleich furchtbare Rube.

"Du hattest Recht, Nesse," sprach er langsam; "gesen ben Marquis von Nio Santo ist das Schwert eine ungenügende, lächerliche Wasse... Es war gut, als ich ihn noch liebte... Jest handelt es sich nicht mehr von einer Nache, die das Verhängniß mir auserlegt, von einer Beschlenen Züchtigung... Mein Arm wird ihn schlagen, von meinem Willen getrieben... höre mich, die Obrigseiten hätten Deine Anklage nicht angenommen, die meinige nehmen sie an, ich schwöre es Dir: denn die meinige ist keine gewöhnliche Anklage, Se. Masestät der König von England wird darob erzittern... o! ich weißselksame Dinge, lieber Nesse, schöne Sachen, auf mein Wort, mit denen man einen Menschen tödten kann, als ob man den Blisstrahl Gottes in Händen hätte. Haft Du Freunde?"

"Ich habe einen," antwortete Stephen. "Der Himmel erhalt' Dir ihn! hast Du Diener?" "Wenn os sich um eine Expedition handelt, fo tann ich zuverläßige, ergebene Leute fiellen."

"Es handelt sich allerdings um eine Expedition,

und wir brauchen ergebene und zwerläßige Leute."
"Jest," versetze Stephen, "folgen Sie mir, Dheim!

"Jest," verjeste Steppen, "folgen Sie mir, Oheim! Diese Borbereitungen können nicht in dem Hause meiner Mutter gemacht werden. Sie leidet und bedarf der

Rube."

Sie fliegen zusammen die Treppe hinab, und die alte Betty machte große Augen, als sie mit Stephen eine seltsame, wirklich schreckliche Gestalt heraustreten sah, der sie die Straßenthür nicht geöffnet hatte, denn der Laird war ungesehen hinter Frank's Diener in das Haus getreten.

Stephen rief nach einem Cabriolet. Rach einer halben Stunde traten der Dheim und der Reffe über

bie Schwelle von Doudley-House.

Frank war freudigen Serzens zurückgekehrt, er hatte Miß Diana Stewart gesprochen, und aus ihrem Munde ersahren, was der alte Jack ihm nicht hatte auseinansder sehen können. Mary lebte wieder auf. Gegen alle Prognostika der Wissenschaft schien das geheimnisvolle, schreckliche Uebel allmählig zu weichen. Doktor Moore hatte sie seit zwei Tagen nicht gesehen, so daß sie, sowohl der gefürchteten Katastrophe, als der Anwendung des ködtlichen Mittels (des Galvanischen Schlags), das dieser Arzt bei ihr anwenden wollte, wie durch ein Bunder entging.

Angus, Stephen und Frank brachten ben größten

Theil ber Nacht mit Berathungen zu.

Um Morgen wurden zwanzig Männer, unter benen fich Donnor von Arbagh befand, in Doublep-House ein-

geführt.

Gegen fünf Uhr bes Abends kamen biefelben Männer mit Waffen unter ihren Kleibern, um fich, in kleine Gruppen vertheilt, in Belgrave Square vor ber Façade von Irish-House aufzustellen. Stephen und Perceval, in ihre Mäntel gehüllt, warteten an einer ber Eden bes Square's. Angus Mackarlane hatte sie eben verlassen, um über ben stattlichen Austritt bes Hotels bes Marquis von Rio Santo zu treten.

### 11.

### Anna.

Das Saus bes Cavalier Angelo Bembo ging auf Syde=Part-Corner. Es war eine kleine, nicdliche Bob= nung, nicht nach bem ichwerfälligen Bintelmaß eines englischen Baumeifters aufgeführt. Man entbedte in feiner Bauart einen Sinn für harmonie und Runft, ber unfern Londoner Saufern burchaus fremb ift. Bielleicht war es bas Wert eines jener Berbannten Staliens, welche, befiegt in bem Anabenspiel carbonarischer Berfoworungen, bas unfdulbige Bergnugen, in einem Keller Reavels oder Roms in Gescllschaft mehrerer Polizeiagenten auf den Dolch Saß allen Tyrannen geschworen zu haben, mit bem Elend auf frember Erde bußten, - bunne, verfummerte Schöflinge eines wei= land fräftigen Stammes, Trümmer endlich, aber poe-tische Trümmer, schön an fich, ale Menschen, und schön noch durch ihren freien Sinn für Alles, was Runft und Schönbeit betrifft.

Es lag wirklich in biesem Häuschen, das unter der schweren Feuchtigkeit unseres Dunstkreises zu frieren und zu zittern schien, — der arme Tropf — eine Erinnerung an die reinen Linien der florentinischen Villas. Die Wohnung selbst war eine italische Berbannte, unter die Nebel unster Lande versetzt. Bembo batte sie aus Instinkt gewählt, wie man sich einem Landsmann in der Fremde naht. Sie war eine Erinnerung an das Ratersand.

Benn Bembo seine Tage nicht bei Rio Santo in Briss-Jouse zubrachte, zog er sich in einen kleinen Sa-lon zurück, ber mit feinem Geschmacke möblirt war, und bessen Fenster auf einen Altan sich öffneten, welscher die Schattenwelt Syde-Parks beherrschte. Auf dem Altan, dessen Glasdach die blassen Strahlen der britztischen Sonne verstärktet, wuchsen schone Blumen, die gleichfalls einem andern Himmel angehörten, und in der Kremde ihre schmachtenden Dufte verbreiteten.

Rings in dem Saale hingen jene Leinwande, obflur für das gemeine Auge, aber von Genie erglänzend, und nach verstossenen Jahrhunderten noch den lichtvollen Restex von dem Gedanken ihres Meisters bewahrend. Bembo hatte diese Gemälde selbst gewählt. Ein Gentelman wäre fünfzig Mal an ihnen vorüber gegangen, ohne daselbst etwas Anderes, als verschossenen Farbentunch in goldenen Rahmen zu erblicken, wenn Bembo nicht ihre Authenticität hergestellt hätte. Weil aber Bembo ihre Authenticität hergestellt hatte, so konnte berselbe Gentleman sein Lorgnon nicht an ihrem Anblick sättigen, und Gott weiß, daß er tausend Pfunde um das mittelmäßigste gegeben hätte.

Raphael fturbe Sungers bei uns, wenn er nicht seinen Taufschein in ber Tasche brächte. Bur Revanche würde ficherlich ein Maler von Bierschilben mit einem

Pag von Raphael feine Millionen gewinnen.

Wir sind Barbaren in weißen Kravatten und gewichsten Stiefeln, und der erhabenste, wie der reinste Repräsentant des artistischen Englands ist jener Tourist, welcher in seiner aufgeklärten Bewunderung eine der Säulen des Dianatempels zerbrach, um ein kleines Stück bavon nach London zu bringen.

Befannt ift übrigens, baß man in Italien bie 216-

terthumer bewachen muß, um ben John Bull zu verbindern, ihnen einen Finger ober Zehen zu Berzierung

feines Ramins zu entführen.

Unter den Gemälden, welche die Bände zierten, bemerkte man zwei vortreffliche Porträte, deren eines den Senator Andrea Bembo vorstellte, Mitglied des Raths der Zehner und Proveditor des Archipels im sechszehnten Jahrhundert; das andere mit dem Scharslachbarret stellte den Kardinal Pietro Bembo, den gesteicrten Geschäftschreiber von Benedig, vor.

Un ben Fenstern war ein Ruhebett, um welches

ein feibener Borhang in markigen Falten fiel.

Dahin hatte ber Cavalier Angelo Bembo Anna Mac-Karlane gebracht, nachdem er fie aus bem Cord's

Corner entführt batte.

Dieß war ursprünglich nicht die Absicht Angelo's gewesen, der das Mädchen zu ihrer Familie zurückschren wollte; aber Anna, durch die Anstrengung erschöpft, ward von ihrem Fall auf das Pflaster von Belgrave Lane, als der Laird in seinem Fiederwahn sie für eine Graberscheinung hielt und weit von sich schleuderte, so heftig erschüttert, daß sie ohnmächtig wurde. Bembo sah sich genöthigt, sie in seine Arme zu nehmen und in seine eigene Wohnung zu bringen. Er wußte wirklich ganz und gar nicht, wer Anna war, wo sie wohnte, und wie ihre Kamilie hieß.

Anna kam nach einigen Minuten wieder zu sich und that einen tiefen Athemzug. Bembo saß am ansbern Ende des Zimmers; Anna, auf dem Ruhebett gelagert, konnte ihn nicht wahrnehmen. Sie saß plößelich auf und warf einen erstaunten Blick um sich her. Nicht der Anblick der neuen Gegenstände, von denen sie umgeben war, verursachte diese erste Ueberraschung, sondern blos die Thatsache, daß sie sich in einem Bette kand, sie, die seit acht Tagen ihre Nächte in einem Lehnsessell zugebracht hatte, um sich nicht jenem großen

Bette mit ben antiken Vorhängen zu naben, vor benen

fie einen fo providentiellen Schreden hatte.

Dann siel ihr die Möblirung des Zimmers in die Augen. Sie war nicht mehr in dem großen Gemach mit den großen Fenstern, dessen hohes Getäsel sich so oft bei dem zweiselhaften Lichte der Kerze zu bewegen schien. Wo war sie?

Ein unbestimmter Ausbruck von Schrecken malte sich in ihrem Blick. Dann öffnete sich ihr Mund, deffen Bläse sich allmählig mit einem rosigern Teinte umgab, zu einem kindlichen Lächeln. Sie erinnerte sich.

"Es war vielleicht mein guter Engel!" sprach sie leise; "ich hatte gestern Abend darum zu Gott gebetet... Gott hat mir ihn gesandt... Die Engel find schön, und wie lieblich ihre Stimme ist!" Sie stütte ihr hübsches, lächelndes Köpschen auf die Hand. Kein Schatten von Furcht oder Mißtrauen war in ihr.

"Ich träume nicht," begann sie wieder, indem sie nach einander ihre großen Augen auf die italiänischen Gemälde und die Fensterdraperien warf; "nie habe ich etwas von alle dem gesehen... Er hat mich befreit.

3ch möchte ihn feben, um ihm au banken ..."

Bembo, welcher mit Entzücken lauschte, regungslos und den Athem zurüchaltend, war nicht gemeint, auf diese Aufforderung zu antworten. Ueber Anna's

Bügen ichwebte eine leichte Bolte.

-Ich glaubte, es gebe keinen so schönen Mann als Stephen," fagte sie mit einer Art Bedauern; "ich habe mich getäuscht... Stephen ist neben ihm, was andere Männer neben Stephen sind... lieber Stephen!... Wie verlangt es mich, ihn wieder zu sehen!"

Bei diesem unerwarteten Schluß fließ Bembo einen tiefen Seufzer aus und unterdrückte die Hoffnung, die

fich schon feiner Seele bemächtigte.

Unna's Stimme wurde langsam und schmachtend; ihre langen Wimpern schlugen ihre Wangen, als ob ihr Gewicht zu schwer für bie Augenlieder ware; ihre

Augen verloren ihren Glanz, und ihr Lächeln ging in jene Unbeweglichkeit über, die jedem Geficht der Gin-

tritt des Schlafes gibt.

Schon lange hatte sie ihr Haupt nicht mehr auf ein Kissen gelegt, und ihre niedlichen Glieder, durch die Anstrengung von acht Rächten erschöpft, waren ber

Rube fo fehr bedürftig.

"Ich sage es Clary nicht, daß ich ihn für einen Engel hielt," murmelte sie, leicht erröthend; "Clary würde sich über mich lustig machen... D nein, ich sag' es auch Stephen nicht!" fuhr sie lebhaft fort. "Ich weiß nicht... Ich fürchte, mich ihm gegenüber zu sehen... Sein Blick hat so süßes Feuer, aber es thut Einem weh... Stephen sieht mich nicht so an..."

3hr Arm erschlaffte langfam, und ihr Röpfchen be-

rührte das Riffen, während fie noch stammelte:

"Rein!... nein! ich fag' es nicht, baß ich ihn für

einen Engel hielt!"

Das Kissen wölbte sich und umschloß mit seinem Sammt das reine und weiße Oval des eingeschlumsmerten Kindergesichts. Bembo wartete einige Minuten. Anna sprach nicht mehr. Man hörte nur noch ihren gleichen, sansten Athemzug.

Die Dammerung begann braufen bas schmächtige Blätterbach ber exotischen Pflanzen, welche auf bem

Altane wuchfen, zu zeichnen.

Bembo stand endlich auf und schritt geräuschlos durch das Zimmer. Er war blaß, aber seine Stirn strahlte vor Freude. Er blieb am Fuße des Ruhebettes stehen und faltete die Sände vor Andetung. Anna lag jest in einem tiefen Schlaf. Ihr halb geöffneter Mund zeigte zwei Linien von reinem Schmelz, zwischen welschen geräuschlos der frische Hauch ihres Athems durchzog. Die schöne Fülle ihres aufgelösten Locenhaars versmengte sich mit dem Sammt der Kissen.

Bembo unterlag einer Art von materieller Angiesbung, beren Wirkungen langfam, aber merklich ihn alls

mählig bem obern Bereiche bes Bettes näherten. Er glitt bahin, als ob ber Teppich ein Abhang wäre. Ehe er sich's gewahrte, ruhten seine zwei verschlungenen Sände in dem Sammt ganz nahe bei dem Sänden Anna's, welche durch eine jener bizarren Wirkungen des Schlass, wo vollkommene Ruhe in lästiger, unnatürlicher Lage eintritt, ihre halb geöffnete Sand darbot, und eine andere Sand einzuladen schien, sie zu drücken; und da diese Orehung der Sand von Seiten des Stehenden nur von hinten geschehen kann, so hatte die Gebärde der eingeschlasenen Anna eine naive Aufforderung einer Dorstoquette, indem sie ein geheimes Zeichen der Liebe gab.

Bembo neigte sich, seine Lippe berührte biese Rossensinger, beren wunderschöne Form über die duftere Dece bes Auhebettes hervorstand. Dann erröthete Bembo und seine Miene wurde traurig. Er fuhr um

einen Schritt gurud.

Dann beugte er ein Knie, als wollte er um Berzeihung bitten. Das Tageslicht wuchs und warf seine steigende Selle auf biese reizende Gruppe der Jugend und ber Unschuld, reizend durch Liebe und Schönheit.

Bembo neigte fein edles, reizendes Antlit vor. Seine Augen, balb glanzend, bald verschliert vor Bartlichfeit, schienen auf bas lächelnde Antlit Anna's

feftgebannt.

Es waren zwei volltommene Geschöpfe, geschaffen, einander zu lieben, zwei Engelsköpfe, wie sie der Dicheter in seiner glücklichsten Stunde zu träumen vermag, wo die Begeisterung ibn so boch erhebt, daß er die

Erbe vergift und nur himmlisches begreift.

Bembo war glückelig und konnte sich keine grössere Freude träumen; Anna war unter seiner Obhut, und er hatte sie gerettet. In diesem Augenblick gab es für ihn keine Zukunft, keine Bergangenheit, sein ganszes Leben ging in der Gegenwart auf, in lieblicher, ruhiger Liebe, in der Ruhe des Glücks. Er dachte nicht,

wollte nicht benten. Sein Geift war ein lachendes Chaos, die Erinnerung und die Hoffnung schwiegen, um nicht die suße Rube der Gegenwart zu stören. Die Stunden vergingen, die Sonne des Mittags traf das Glas ber Altane, Die Blumen öffneten ihre gefenften Relde und sandten ibre burchbringenden Wohlgerüche

burch bie Luft.

Als Bembo ben Geruch ber Morthen und Pomerangen einfog, fubr er leicht auf. Geine Buge belebten fich, feine Lippen umschwebte ein gacheln. Er fand auf, um fich in einen großen Lehnfeffel am gube bes Rubebettes niederzulaffen. Gein Blid war fcmachtend, fein Saupt fant fanft auf die Lebne bes Stubles gurud, er fog mit Eruntenheit die Dufte ein, welche ber Altan in warmen Strömungen ihm gufandte. Er betrachtete Unna immer burch bie Spalte feiner balb aeichloffenen Augenlieder.

Er fühlte jest Underes in fich als Glud und Rube. Bunfche und Soffnungen. Die Blumen und ihre Bohl-gerüche fprachen ihm von Italien.

DI wie athmete Alles Liebe unter bem berrlichen blauen himmel von Sicilien und Calabrien, wobin bie Berbannung feine Kindheit geleitet hatte, wie viel Liebe bie goldenen Ufer bes abriatischen Meeres, bes Meered, bas feinen Altvordern angetraut war ... Bembo war nicht mehr in England, er verlor fich mit Unna in Malta's Pomerangenwälden, feine geblendeten Augen liebfosten ben Marmor ber Palafte Palermo's ober Benedig's, und Anna war noch an feiner Geite ... es waren liebliche Traume, welche, ben gangen Tag bauer= ten, benn bas Mabchen, burch bie lange Anftrengung erfcopft, erwachte erft nach Untergang ber Sonne. Als fie ihre Augen aufschlug, war Alles um fie ber, wie vor ihrem Schlaf. Die Lampe brannte auf einem Tifch, und Bembo zeigte fich nicht. Es tam ihr eine unbeftimmte Erinnerung an Die Ereigniffe bes Morgens.

Sie erhob fich neu belebt und ordnete vor einem Spiegel die zerknitterten Falten ihres Gewandes.

Der Spiegel zeigte ihr Angelo, welcher unbeweg-

lich hinter bem Bette fag.

Sie fehrte fich lebhaft um und schlug erröthend die Augen nieder. Dann ging fie ploplich burch das Zimmer

und fette fich neben Bembo.

"Ich fürchte mich nicht vor Ihnen," sagte sie fanst; "ich weiß, daß Sie gut sind ... die ganze Zeit über, da ich schlief, sab ich Sie neben mir, wohl, Sie waren es, ich kam von Traum zu Traum, Sie waren immer da."

Sie hielt plötlich inne, und fuhr bann mit einer Anwandlung von Wehmuth fort ... "Sie haben mich

gehindert, bon Stephen gu traumen!"

Bembo betrachtete fie mit Entzuden und Unruhe.

Best war die Reibe bes Fürchtens an ihm.

"Es wird bald Tag werden," fuhr Anna fort, welche nicht wußte, wie lange ihr Schlaf gedauert hatte, "ist es weit von hier nach Cornhill?"

"Ich bin bereit, Sie zu Ihrer Mutter zu führen,"

antwortete Bembo traurig.

"Ich habe keine Mutter mehr," sagte Anna, welche ihr Lächeln verlor; "aber diejenigen, welche mich lieben, erwarten mich ... meine Schwester ... meine arme Tante ... mein Vetter Stevben ... eilen wir!"

"Nach Cornhill wollen Sie also?" fragte Bembo. "Biffen Sie es nicht?" fragte leise bas erstaunte

Mädchen.

Bembo erröthete und schwieg.

"Sie haben mir gesagt," fuhr Anna fort, "baß

Sie von meinem Better Stephen famen."

"Ich habe gelogen, Mplady," antwortete Bembo mit flehendem Blide; "ich kenne Ihren Better Stephen micht."

Unna erhob fich, aber Ihr liebliches Geficht brudte

nur Ueberrafdung, teine Beangftigung aus.

"Sie kennen Stephen nicht!" fagte fie; "aber mich

Bembo machte eine Anftrengung, faltblütig zu blei-

ben. Mit feinem Traume war es aus.

"Ich fenne Ihren Namen nicht, Mylady," verfette er.

"3ch beiße Unna ... fonnen Sie's behalten?"

"Es fieht nicht in meiner Macht, es ju vergeffen !"

fprach leife Bembo, indem er bas Saupt fentte.

"Und Sie," suhr das Mädchen fort, indem sie sich wieder sette, "sagen Sie mir Ihren Namen, daß ich ihn Clary und Stephen nennen kann."

"Stephen nicht!" fagte Bembo.

Er nannte seinen Namen, die süße Stinme Anna's wiederholte ihn mehrere Male.

"Ich werde ihn nicht vergessen!" fuhr sie fort,

"er ift schön, wie...."

Sie unterbrach sich schnell und wurde roth von der Stirn bis an den Busen. Sie blieb schweigsam. Bembo litt.

Nach einer Minute legte Anna ihre Sand in bie

seinige.

"Führen Sie mich zu meiner Tante zurud," sagte fie, "was liegt baran, ob Sie von Stephen, oder vom himmel gesandt kommen?"

Bembo verließ fogleich feinen Sit.

"Wie Clary Sie lieben wird!" begann wieder Anna, während sie über den Salon gingen, um nach der Thür zu gelangen; "Clary und Stephen!"... Sie kommen doch recht oft, und in Cornhill zu besuchen, nicht wahr?"

Bembo Schüttelte langfam ben Ropf.

"Bas!" rief das Mädchen mit Behmuth, Sie wollen mich nicht sehen? . . . Sie haben mich besreit, ich sehe es wohl, weil Sie gut sind, ohne mich zu ken- nen, wie Sie der Ersten, Besten gethan haben wur-

ben ... tommen Sie schnell, Sir; ich will 36r Boblwollen nicht weiter ermüben."

Warum sprach Anna so? Wer immer biefe Krage an fie gerichtet batte, batte fie in große Berlegenheit

gebracht.

Bembo war entschloffen, forgfältig zu verbergen, was in feinem Innern vorging, und ber Reme Stephen, oft ausgesprochen, batte ihn in seinen vanten-ben Entschlusse bestärtt. Wozu seine Liebe Beathen? Anna liebte schon, sie war ohne Zweifel veritet. Und bann machte biefen Abend, fpateftens m gen, Rio Santo Ansprüche auf sein Leben, das Pil Santo ge-borte, ehe es der Liebe gehören tonnte, tese Beweggrunde jum Schweigen waren von beirert, bas fie auf feinen rechtlichen, ritterlichen Charaffer machtigen Einfluß übten; aber wiberftebt man je bis andu Ende, welches Motiv man auch zum Biberftanbe hawar mag, wenn man zwanzig Jahre alt, und die Liebau & im Spiele ift? all

Und bann hatte Bembo, man muß es fageme mit einer Bersuchung gang unwiderftehlicher Art gemampfen. Biele werben icon fdwach, wenn fie fich fnur von einem Angriff gurudguhalten haben, und Bembo

hatte sich, so zu fagen, zu vertheidigen. Unna's naive Dankbarkeit nahm gang die Färbung

einer keimenben, noch unbekannten Neigung an.

Wenn Angelo Bembo nachgab, fo geschah es, weil er leibenschaftlich liebte; weil seine augenblickliche Ralte feinen Muth erschöpft batte, weil fein Berg gu ftart für Anna erglübte, als bag er es langer batte banbi=

gen fonnen.

Bei Anna's letten Worten, welche ein wirklicher Borwurf waren, blieb Bembo fteben und betrachtete fie mit festem Blide. In seinen ausbrudsvollen, beweglichen Zügen war die Anftrengung bes Rampfes zu les fen, ben er beftand, und erft nach einigen Gefunden antwortete er:

"Mylady, seit einer Woche lebe ich mit Ihnen, lebe durch Sie. Ich habe Sie befreit, weil ich Sie liebe, sehe ich Sie heute zum letten Mal."

"Sie lieben mich, Angelo!" wiederholte Miß Mac-Farlanc mit ihrem bezaubernden Lächeln; "ich bin glück-

lich, baf Gie mich lieben."

"Be begreifen mich nicht," fprach Bembo leife.

"leits ift wahr," sagte Anna, "ich begreife, baß man Jedond befreit, ben man liebt, und ben man leisben siehtless aber warum ihn meiben?"

"Umunt nicht mehr zu lieben," antwortete Angelo.

Unnaben ibe nachbenflich.

"Ich nte fte, Sie jest zu begreifen!" fagte fie gang leife. bn

W. Eben, weil Sie mich begreifen, Anna, feben

Sieft phi, daß ich Sie verlaffen muß!"

Sieal ja," sprach leise Miß Mac-Farlane, indem ihrn bipt auf ihre Brust sant, "ich könnte sie nicht anbers enn als Ihre Schwester lieben ... ich liebe Steph R... ich bin gewiß, daß ich ihn liebe."

igsie sprach biese letten Worte mit zerfireuter Stimme; bann fuhr fie fort, ale ob fic ploglich er-

wachte:

"Ich bin gang gewiß, daß ich ihn liebe . . . bin

gang gewiß, daß ich ihn liebe ..."

Anna's Augen batten fich gefentt, und es lag eine Art Zweifel in Diefer ohne Grund wiederholten Bc-tbeurung.

Bembo hatte in diesem Augenblick eine unbestimmte Hoffnung, weil er zu sehen glaubte, bas Anna ihr eisgenes Berg nicht genau kannte.

Sie reichte ibm wieder bie Sand und wiederholte

in wehmüthigem Tone :

"Führen Gie mich nach Cornbill gurud."

Bembo ließ fie in einen Wagen fleigen. Bon Pimlico bis Cornhill fprach Anna kein Wort, aber mehr als ein Mal glaubte Bembo fie schmerzlich feuf-

gen zu boren.

Als sie vor der Hausthur der Mistreß Mac-Nab ankamen, stieg Bembo aus, um ihr die Hand zu bieten. Anna sprang entschlossen auf das Erottoir, dann blieb sie unentschieden stehen.

"Leben Sie wohl! Mylady," sagte Bembo. "Leben Sie wohl!" sprach leise das Mädchen. Bembo glaubte bei dem Lichte der Straßenlater-

nen eine Thrane in ihren Augen glangen gu feben.

Sie zögerte noch einen Augenblick.

"Leben Sie wohl! Leben Sie wohl!" wiederholte sie bann eilig.

Sie bob den Rlopfer ber Thur und trat ein, ohne

fich umzusehen.

Bembo war wieder in bas Gefährt gestiegen.

Es war ungefähr zehn Uhr, Stephen war mit Angus Mac-Farlane ausgegangen, um sich zu Frank Perceval zu begeben. Mistreß Mac-Nab war allein. Wir versuchen nicht, die Freude der armen Dame zu schildern, bemerken aber, daß Anna auf die Umarmungen ihrer Tante nur mit Thränen antwortete, und doch war ihr Clary's Schicksal noch nicht bekannt.

Dacte fie an den schönen Cavalier Angelo Bembo, ber fie liebte, ber fie gerettet hatte, und ben fie nicht

mebr feben follte ..."

#### 12.

## Das Rabinet des Doftors.

Der blinde Tyrrel und ber Doktor Moore waren in dem Kabinet dieses Lettern beisammen. Es war ungefähr Morgens zehn Uhr.

Moore schrieb an seinem Schreibtisch. Tyrrel trank Thee neben dem Kamin. Es war am Morgen der in ben vorhergehenden Kapiteln erzählten Ereignisse.

"Doktor," bemerkte Tyrrel, indem er seine Schale Thee mit einer Gebärde des Ekels trank, "ich kann Richts, das aus den Händen des Teufels von Rowley kommt, effen oder trinken, ohne an mein lettes Stündschen zu denken. Das ist ein trauriger Oberkoch, den Sie da haben, auf mein Wort!... Sie haben mir Ihre Ansicht über meine Geschichte mit Brian von Lancester noch nicht gesagt."

-"Das ist fadengerade," antwortete Moore zerftreut; "Sie werden biesem Brausekopf Lancester eben zu Leibe

wollen ..."

"Ich hab' auch allen Grund bazu, Doktor, hab' allen Grund bazu... Wenn Brian, Gott verdamm ihn! nicht gestommen wäre, um an meiner Schatulle in Goodman's Fields zu riechen, so hätte sich Suky nicht in ihn verliebt, sie hätte bann Sr. Gnaden, den Fürsten Omitri Tolstoy zum Liedhaber angenommen, woraus folgt, daß ich mich versucht hätte, für fünstausend elende Nubel die Sandsschrift Sr. Gnaden nachzumachen. Ich wäre nicht in den Fall gekommen, den armen Teusel von Roboam auf den Tod zu schlagen, er hätte mich nicht gebunden und die Obrigseit nicht geholt, daraus solgt nothswendig, daß ich nicht gehenkt worden wäre. So charmant nun auch Ihr Mittelchen gegen den Strick ist,

Philedby Goog

Doltor, so schwöre ich Ihnen boch, baß man eine jam-mervolle Biertelftunde in Old-Bailen zubringt . . . zudem habe ich noch einen alten Klagegrund, gegen ben ehrenwerthen Narren, er unterhielt aus feinen Mitteln bie Grafin von White Manor in London, und wenn fie sich ihm anvertraut hätte, so ware ich genöthigt gewefen, mich alsbald aus bem Staub zu machen; aber bas thörichte Beib batte fo große Furcht vor mir, baß ihr weber Brian noch fonft Jemand meinen Ramen oder Runde von dem geheimen Aufenthalt ihrer Tochter abzubringen vermochte ..."

"Ich wußte nicht," unterbrach ibn Moore, "daß Brian der Liebhaber der Frau seines Bruders war."

"3br Liebhaber!" rief Tyrrel, "Lancester ber Liebbaber ber Grafin! o Doctor, ich will wetten, Sie benten an irgend eine Teufelei, aber Sie bedenten nicht, was Sie fagen ... Brian ift ein Ausbund thorichter Ritterlichkeit ... er fprach mit ber Grafin nie anders, als wie man mit einer Königin fpricht, und ...

"Genug!" sagte Moore, "dieß ift mir gleich."
"Gut, ich habe so viel für meinen Theil gesagt . . . was die zwei Madchen betrifft, far die Sie einen Plan von mir haben wollen, fo ift es folgender ... wir fpebiren beibe, unter gehöriger Bededung, nach unfrem Luftorte Crewe, mit Maublin und zwei hubfchen Jungen ... in einem Sabr tommen fie geborig breffirt jurud, wo nicht ... bann ift es immer noch Zeit, Dottor."

Moore machte ein Zeichen indifferenter Bustimmung. "Ei!" begann Torrel wieder, "Gie haben mir nicht bie Einzelheiten Ihrer Parthie mit bem-Marquis von Rio Santo erzählt."

Der Dottor rungelte bei biefer Frage ploglich

bie Stirn.

"Ich habe gethan, was ich konnte," antwortete er-"Und was haben Sie gefonnt, Doftor?" Londoner Mufferien. VI.

"Nicts!"

Moore sprach vieses Wort in trocknem Tone, als hätte er mit einem Male viesen Gegenstand ver Unterhaltung abbrechen wollen; er kam jedoch selbst wieder varauf zurück und fügte hinzu:

"Und was wurde une auch ber Tob biefes Men-

fchen nüten!"

"Gut! gut!" murmelte Tyrrel, "die Trauben sind auch noch nicht reif... Doktor," fuhr er dann laut wieder fort, "meine Ansicht ist immer gewesen, daß man nicht leicht ein so gescheutes Oberhaupt, wie den Marquis, sinden würde... aber Sie wollen ja seinen Platz einnehmen, und ich begreife das; ich din gewohnt, das, was Sie wollen, auch zu wollen... was sein Geheimniß betrifft, so werden wir schon ein Mal dahinter kommen."

"Sein Geheimniß!" wiederholte Moore, beffen Mu-

gen funtelten.

Im Augenblick, wo Moore ben Mund zur Antwort öffnete, zeigte sich die schmale, glänzende Stirn des Rowley's auf der Schwelle. Der Vergiftungsgehülfe hatte seinen Lieblingsquartband unter dem Arme und hielt in der Linken einen Brief.

Bei feinem Anblid brudte fich Tyrrel bie Nase jusammen, was ben Pharmaciegehülfen veranlaßte, feinen beliebten Ausruf "Paperlepap!" burch bie Zähne

au murmeln.

Alls dieß geschehen war, durchschritt Rowley ganz fachte ben Naum, der ihn von seinem Herrn trennte, und legte den Brief, den er in der Hand hielt, vor ibn bin.

"Geben wir, Mifter, geben wir!" rief Tyrrel mit

Ungebulb.

Nowley begriff vollkommen, daß man ihn einlud; die Wohlgerüche feines Laboratoriums anderswo hin ju tragen; aber statt hinauf zu gehen, zog er stink ein

kleines Fläschen von länglichter Form aus ber Tasche und rückte gegen Tyrrel vor.

Diefer griff inftinftmäßig nach bem Schureifen und

fette fich jur Wehr.

"Paperlepap!" machte Nowley, herzlich lachend, "bitte um Verzeihung, Gentleman,... ich hatte nicht bemerkt, daß Sie mit Gülfe Ihrer Finger den freien Luftzug in dem natürlichen Kanal Ihrer Nasenhöhlen hemmten, Paperlepap!... was Ihrer Stimme einen näfelnden, schnupfigen Ton gab, was ein specicles Symptom der unter dem Namen Coryza bekannten Unpäßlichkeit ist.

Er ließ plötlich ben Stöpfel seiner Phiole knirschen und hielt sie Eprrel vor die Nase, worauf bieser sogleich

nießen mußte.

"Helfe Ihnen Gott! Gentleman, wenn Sie hirnschnupfen gehabt hätten, so wurde es Ihnen gute Dienste getban baben..."

Moore zerknitterte in viesem Augenblick ven Brief, den er so eben gelesen hatte, und ließ einen halbunter-

brudten Ruf bes Unwillens boren.

"Beben Sie hinaus!" fagte er zu Rowley.

Dieser machte eine tiefe Verbeugung, frat ganz leise ber Thur zu, und murmelte auf der Schwelle, indem er Tyrrel einen triumphirenden Blick zuwarf... Paperlepap!

"Bas gibt es benn, Dottor?"

"Das gibt es, daß es eine fatale Geschichte ist!"
rief Moore mit wahrer Buth; "ich bin Nichts mehr...
nicht einmal ein tüchtiger Arzt mehr, wie es scheisnen will."

Er machte ben zerknitterten Brief, ber von Laby Campbell war, wieder zu Recht und las unter wüthenben Ausfällen Kolgendes:

"Berr Dottor!"

"Ich bin überzeugt, das Sie unsere Freude mit uns theilen: seit den zwei Tagen, die wir der Ehre beraubt find, Sie bei uns zu sehen, hat sich Erfreuliches in Stewart- House zugetragen. Das furchtbare Unglück, das meine Nichte- betroffen, schien gestern früh weichen zu wollen. Wir schickten sogleich wegen Ihrer Abwesenheit zu Doktor Hartwell, dem Hausarzt ber Laby Stewart..."

"Sartwell!" unterbrach hier Moore mit bitterem Lächeln; "ein Empirifer! ... ein Ignorant! ... ein

Pedant! . . . "

"Ein Efel!" bemerkte Tyrrel falt; "seben wir,

was-folgt!"

Moore war sicherlich ein Mann von großem Scharsblick; aber es gibt auf der ganzen Welt keinen Arzt, den die Eifersucht nicht beunruhigt und verblendet. Um die Aerzte nicht zu sehr zu verlehen, fügen wir bei, daß unser Sat sich mit gleicher Strenge auf Advokaten, hübsche Frauen, Künstler, Luftschiffer und vor Allem auf das reizdare, eitle Trüppchen der Dichter anwenden läßt. Moore war Arzt, er sah sich in seinem Medicinerstolz auf's Empsindlichste verletzt. Der Berstuß zog ihm einen Schleier vor die Augen und er vermochte nicht, das Sarkastische in Tyrrel's Unterbrechung zu bemerken. "Ein Esel!" bemerkte er bona siede in seiner Leidenschaft; "Sie haben das Wort getroffen, Ismael, wo war ich... dieser einfältige Brief bringt mich auf Ehre ganz außer Fassung...

... Sausargt ber Laby Stewart."

"Das beweist nicht für den Geschmad der Laby! meiner Treu!...

"Der Lady Stewart... Herr Hartwell ist auf ber Stelle gekommen... Das glaub' ich wohl, bei Gott...

Leute, wie er, find immer bisponibel ...

"... auf der Stelle, und hat eine Reihe von Mitteln angewendet, deren Erfolg vollftändig gewesen ist. Unste theure Mary lebt wieder auf; Gott hat sich unser erbarmt, indem er Herrn Hartwell zum Bertzeug seiner Barmberzigkeit machte!..." "Das heißt," rief Moore, "ber elende Sartwell ift gerade recht gekommen, um von den Wirkungen meiner Behandlung zu prositiren... aber es kommt noch eine Nachschrift... ich habe die Nachschrift noch nicht gelesen.

P. S.

Sie werden einsehen, Herr Doktor, daß es unter solchen Konjunkturen hinfort unnüt wäre, wenn Sie Ihre wichtigen Arbeiten verlassen wollten, um Miß Trevor zu besuchen, die Ihrer Sorge nicht mehr benöthigt ist.

Moore zerriß ben Brief voller Buth.

"Ein Abschied!" rief er; "ein Abschied in bester Form... Fürchtete sie benn, daß ich nach diesem impertinenten Brief noch zu ihr kommen würde?... o das ist was für mich, Jomael, eine vollkommen charakteristrte Katalepsie, die sich von selbst auslöst, wie eine gewöhnliche Synkope (Ohnmacht)!... das ist ein teuflischer Zusall!..."

"Diese Miß Trevor ift die Berlobte von Rio

Santo!"

"Ja... ich hätte tausend Pfund parirt, daß sie verloren wäre!... Sie ist allerdings die Verlobte... und gehört mit in sein großes Projekt, sein Geheimniß; er will durch diese Heirath die Aussicht auf eine Pairie gewinnen... warum?... das wissen wir nicht."

"Das werden wir erfahren, Doftor, wenn wir uns

gebulben und bie Beit abwarten."

Moore antwortete nicht, aber Tyrrel konnte ihn zwischen seinen krampshaft geschlossenen Bähnen brummen hören: "eine Katalepsie, die wie eine Migrane endigt, der Tropf von Hartwell, der wird sich jest rühmen, daß er eine Katalepsie geheilt habe!..."

In dem benachbarten Zimmer hörte man schwere Tritte, und die ernste Stimme unseres ehrlichen Freunbes Padop D'Chrane, die sich beinabe bis zur Unge-

bulo erbob:

"Gott verdamm' mich," rief er, "einfältiger Perückenstock, würdiger Herr, ich wiederhole Ihnen zum sechsten Male: Gentleman of the night!"

"Paperlepap!" antwortcte die Fiftel Berrn Rowley's.

"Paperlepap! Donnerwetter!... Paperlepap! taus fend Millionensakerment, was will das heißen, Paperles pap! stinkender Schuft, der Ihr seid, beim Satan, Sir, und seinem Geweih, schwere Noth!... daß wir Alle ges henkt werden!... ich wiederhole Ihnen, die Hölle soll mich braten, Gentleman of the night!"

Tyrrel konnte mit leichter Mühe biese Stimme und biesen energischen Styl erkennen. Er fignd auf, um bem Kapitan entgegenzugehen, als ein lettes Paperlespap aus dem Munde Rowley's, von dem karm eines Kampfes gefolgt, unter einer glücklichen Auswahl von

Mlüchen fich vernehmen ließ.

Beinahe zu gleicher Zeit öffnete ein heftiger Fußtritt die beiden Flügel der Thür, und Rowley fuhr mit der Gewalt einer Kanonenfugel in Begleitung des crsten Theils der toxifologischen Unterhaltungen bauchlings mitten in das Zimmer.

Der Rapitan Paddy D'Chrane budte fich, um nicht feinen Sut gegen ben Vorfprung ber Thur anzustoßen,

und schritt mit schweren Tritten in bas Bimmer.

"Bas foll biefer garm beveuten, Gir ?" fragte

Moore, die Stirne rungelnd.

"Gott verdamm' uns Alle!" antwortete D'Chrane, "ich habe die Ehre, Ew. Herrlichkeiten respektivoll zu grüßen, was den Lärm andelangt, so din ich nicht der Mann, der gerne Lärm macht, beim Satan und seiner Großmutter, Mylords... und ich kenne mehr als einen friedsertigen Jungen, der an meiner Stelle diesen kahlen Schädel wie eine Rußschale gebrochen hätte, Höllenloch, alle Teusel!"

Rowley blieb unbeweglich und voll Entsepen auf bem Boben liegen. Er bachte felbft nicht baran, feinen

Lieblingsquariband aufzuheben, beffen Pergamenteinband fläglich verftoßen war.

Padop maß ihn mit jener ruhigen, leibenschaftlo.

fen Miene, die Triumphatoren fo nobel fteht.

Das gereixte Geficht bes Doftors fündigte ben Ausbruch eines heftigen Gewitters an. Der gelehrte herr war diefen Morgen in bedauerlicher Laune. Eprrel wollte fich in's Mittel schlagen.

"Run, Padby? ... " begann er. Aber Moore erhob fich fcnell.

"Was foll bas beißen?" fdrie er, "wollen wir mit

biefem Ungethum parlamentiren? Singus, Gir!"

Padov richtete fich alsbald zu feiner gangen, fleifen Sohe empor, machte eine halbe Schwentung, und wandte fich im Schnellschritt nach ber Thur mit ben Morten:

"Wie es Ihnen beliebt, himmelbonnerwetter!"

"Aber- er brachte ohne Zweifel eine Botfcaft," fagte Eprrel, auf ben Rapitan queilend, "feten Gie fic an Ihren Schreibtifch, Dottor, und überlaffen Sie mir bie Gade . . . "

"Bas führt Sie her, Paddy?" Dieser blieb stehen, machte eine zweite balbe Schwenkung und warf auf Moore einen ärgerlichen Blick.

"Richt aus Luft," antwortete er mit seiner wundervollen Gabe, Jedem Grobbeiten zu fagen, ohne ein Atom feiner phlegmatischen Bonhommie zu verlieren, "nicht aus Luft, bas gelbe Geficht dieses respektabeln Lords zu seben, bin ich hieber gekommen, ich will verbammt sein. Wenn ich zu alt werbe, bei ben Bocks-borners, um mein Beeffteat Morgens, meinen Roftbeef Mittags und mein Pudding um fünf Uhr und mein cold without Abende ju baben, fdwere Roth, fo werde ich mich Gr. Herrlichkeit in die Arme werfen, daß sie mich — ewige Berdammniß, daß sie mich um ben besten Preis in die andere Welt promovire, bas ift fein Sandwert, Gott ftraf uns, bente ich."

Moore hatte ihm den Rüden zugewandt und wollte ihn nicht hören.

"Geben wir, Rapitan," fagte Tyrrel ernft, "geben

wir zur Sache über, ich bitte Sie!"

"Jur Sache, Mylord, ich will gerne mit Ihnen zu thun haben! Sie sind ein Mann, der zu leben weiß, obgseich Sie, so viel ist einmal wahr, beim Höllenloch, obgleich Sie auf und nieder einem Juden gleichen, den ich vor Newgate hängen sah, und der ein trauriger Kamerad war, Mylord, Sie weisen keinem Gentleman die Thür... Sie behandeln ihn nicht als Ungethüm, seien wir verdammt, Sie und ich, der Teufel hole mich und alle Welt! Ein Mann, der in Ehren die SchaLuppe Häring kommandirte, die befrachtet war von..."

Tyrrel stampfte mit dem Fuß, und nahm jenes fürchterliche Aussehen an, welches früher Susannah und Roboam zittern machte... Paddy D'Chrane betrachtete

ibn neugierig.

"Bon Gween und Gween in Carliste, Mplord," vollendete er, ohne fich zu beeilen, "ich glaube, Himmeldonnerwetter, daß Ew. Herrlichkeit etwas über den Rabel gekrochen ist."

Torrel freugte feine Arme über die Bruft und nabm

eine Miene ber Entfagung an.

"In Summa," fprach er, "Sie find wegen etwas

gefommen, was gibt es Neues in White-Chapel?"

"Ich will bes Todes sein, wenn ich es weiß, Myslord, will sterben wie ein Sund in der Gosse... was das betrifft, weßwegen ich gekommen bin, bei dem Strick, der uns Allen einmal die Gurgel "auschnürt, wenn das der Wille des Teufels ist, schwere Noth, Sie errathen recht... ich bin gekommen, weil Niemand in dem Fegseuer ist, Niemand Chrliches, versteht sich, denn dort sind etwa hundert Dämonen und eben so viel Furien, welche in dem Loche heulen, als wären sie im ewigen Leben... ich bin gekommen, weil ich mit einem Lord der Nacht sprechen muß, da ich Neuigkeiten von

Dhi wed to Google

ber größten Bebeutung mitzutheilen habe, ber Teufel hole uns! und weil ich nicht weiß, wie Jedermann, wo Sr. Chren'zu finden ift."

Pabby firich feine harene Kravatte, nicht ohne baß er in biefe Bewegung alle erforberliche Burbe ju legen

fuchte.

"Und was find bas für Nachrichten?" fragte Moore,

ohne fich umzuwenden. -

"Gott straf uns," antwortete D'Chrane, "es wäre sehr gewagt für ein Ungethüm meines Kalibers, mit einer so ehrwürdigen Person zu sprechen, als Ew. Herrstickleit ist... Mysord," fügte er hinzu, indem er sich an Tyrrel wandte, "Zedediah Smith, der heuchlerische Schust, dem ich, als meinem Borgesetzen, Achtung schustz bein, schickt mich zu Ihnen, daß Sie wissen, wie weit wir mit dem Loche in Prince's Street sind."

"Und wie weit sind wir?" fragte Moore lebhaft. Statt zu antworten, budte sich Paddy und griff ben unglücklichen Rowley, ber sich, auf bem Teppich liegend, die Seiten rieb, indem er den von dem geliebten Quartband verursachten Schaden untersuchte, an der Schulter. Paddy hob ihn auf, gab ihm eine rotizende Bewegung, und ließ ihn in einem Ru über die Schwelle des Kabinctes fliegen, daß Rowley, als er wieder bestürzt in der nächsten Kammer zum Stehen kam, meinte, die vier Wände drehten sich um ihn, und seinen Schrecken nur durch sein gewohntes Paperlepap auszudrücken vermochte.

Paddy hatte bie Thur bes Rabinets hinter ibm ge-

foloffen.

"Jedediah Smith," sprach er jett, ohne weiteren Eingang, "thut Ihnen, Mylords, zu wissen, bas das Geschäft beendiat ist."

Moore erhob sich und gab sich nicht bie Dube,

feine Freude zu verbergen.

"Bas?" rief er, "ber Gang ift vollendet? . . . "

"Gang vollendet?" fügte Eprrel bei, indem er fich

die Sande rieb.

"Ja, Mylords, und bei bem Geweih bes Beelzebub! Es war Beit, ich fcwor' es Ihnen, bei meinem Antheil am Paradies, seien wir Alle verdammt! ... ber arme, gute Junge Saunders pfeift in bem Mugen. blick, wo ich mit Ihnen spreche, auf bem letten Loche!" - "Dann begräbt man ihn," sagte Moore.

"Ohne Zweifel, Teufcl von Charlatan," brummte Vabby ffanbalifirt: " so fag' ich auch von Deinen Runben."

Die Unfundigung bes vollen Durchfliche ber Rel-Ier ber königlichen Bank wurde, wie man fagt, von allen Lords ber Nacht mit Ungebuld erwartet. langer Beit rechneten bie einflugreichften Glieber ber Kamilie auf biefen unermeglichen Kang, ber bie gemeinschaftliche Raffe bis zum Rand füllen follte. Eprrel und Moore ließen fich alle möglichen Aufschlüsse geben. Der Elephant war in ber vorigen Racht auf bas Niveau ber Reller gekommen,-und ein unvorsichtis ger Schlag mit ber Steinhaue hatte aus bem Tunnel . einen Stein losgehauen. Das burch ben Kall biefes Steines gemachte loch ging in einen ber Reller ber Mant.

Saunders war, als batte er biefen Augenblick erwartet, wie eine leblofe Daffe, feuchend und in faltem Schweiß gebabet, bor bem Loche niebergefturat. Dabby, welcher ben Elephanten liebte, wie ein Denageriemachter ben lowen ober Tiger liebt, ben er füttern muß, batte versucht, ibn aufzuheben, um ihn nach feinem Bette zu führen. Bergebliche Mübe: um Saunbere aufzuheben, hatte es einer Wagenwinde bedurft.

So mußte benn ber unglückliche Riefe auf ber

falten Erbe in ber Galerie liegen bleiben.

Alles, was der menschenfreundliche Paddy D'Chrane für ihn thun tonnte, war, daß er ben ungeheuern Bintrug in ben Bereich feiner Banbe brachte. Den Schluß seines Rapports würzte ber Kapitan noch mit vier kernhaften Schwüren und schwieg.

Tyrrel und Moore schrieben sogleich auf bem

Schreibtische Briefe.

"Mein wackerer Junge," sprach Moore, "Sie musfen dieses Billet sogleich nach Belgrave Square zu dem Herrn Marquis von Nio Santo tragen."

D'Chrane nahm ben Brief.

"Ich werde ihn tragen, wohin man ihn haben will, Himmelvonnerwetter!" antwortete er; "aber wosher weiß beim Teufel Ew. Herrlichkeit, daß ich ein wackerer Junge bin?... Ich habe rechte Lords gekannt, beim Satan und feinem Schweif, die mich schlecht und recht "Kapitän" genannt haben."

Das ganze Saus des Doktors wurde aufgeboten, ähnliche Briefe wie unfer Paddy an ihre Abressen zu überbringen. Rowley selbst wurde in aller Eile an S. Boyne Esq. abgeschickt, biesen ehrenwerthen Beamsten ber Polizei der Hauptstadt um jeden Preis aufzusten der Polizei der Hauptstadt um jeden Preis aufzus

find en.

Die Frau Herzogin von Gevres, welche ihr Rang nicht fiolz gemacht hatte, und die man bei wichtigen Beranlassungen immer bereit fand, als ob sie noch Maublin Bolf hieße, empfing den Auftrag, sich auf die Bank zu begeben, um einen Brief Tyrrel's an Sir William Marlew, den Untercentralkassier, zu überbringen.

Allein geblieben, rückten Moore und Tyrrel ihre Sipe zu einander, und begannen mit leiser Stimme eine Unterhaltung, obgleich Niemand mehr da war, um das Geheinniß ihrer Worte zu belauschen. Diese Interhaltung war lang. Als sie sich erhoben, legte

Torrel feine Sand auf bes Doftors Urm.

"Bas auch geschehen mag, glauben Sie mir, lafsen Sie ihn die Sache ganz zu Ende führen... bann wird man sehen können.

"Aber, wenn er die Absicht bat, wie ich glaube,"

warf Moore ein, naus ber Familie und uns felbft Berfzeuge seiner geheimen Plane zu machen... wenn alle die Saufen Goldes nur zu feinen Zweden ver-

menbet werben follten? ... "

"Wenn alle bie Saufen zu feinen 3weden vermenbet werden follten, Doftor," antwortete Eprrel lachend, "so haben Sie Alles, was man braucht, um ihm den Hals zuzuschnüren. Jest gehen wir schnell nach White Chapel, wenn's gefällig ift, oder wir kommen ju fpat."

Sie gingen zusammen hinaus. Tyrrel schloß bin-

ter ihnen alle Thuren des Haufes.

Einige Setunden nach ihrem Abgang öffnete fic bie Thur, welche aus bem Kabinet in bas Bimmer führte, wo Clary eingeschlossen war, und welche Tyrrel nicht geschlossen batte, weil sie keine Kommunikation nach außen batte, beimlich, um Sufannah burchzulaffen.

Das schöne Mädchen ging schnell burch bas Rabinet und drückte auf das Schloß ber andern Thur, durch welche Moore und Tyrrel hinausgegangen waren.

Sie ichüttelte lächelnd ben Ropf.

Dann verschwand fie, um sogleich mit Clary Mac-Karlane gurudgutebren, beren wantenben Bang fie mit graziofer und bezaubernder Sorgfalt unterflütte.

### 12.

# Die Rette.

Clary Mac-Farlane war febr verändert, die Spu-ren bes langen und graufamen Martyrthums waren auf ihrem blaffen und abgezehrten Befichte gu feben.

Ihre Gestalt, erst noch so reizend in ihrem sugende lichen Ebenmaß, war gebückt; sie ging nur langsam

und mit Mübe.

Sie war auch sest noch schön, aber ihre Schönsheit beklemmte das Herz und erregte Mitleid. Wenn ihr Bater Angus sie in diesem Augenblick geschen bätte, so hätte er sich unter Thränen an die letten Sage Amp Mac-Farlane's erinnert. Amp war so, weiß, schwach und selbst da noch schön, als sie, schon mit einem Kuße am Rande des Grabes stand.

Aber Amy lächelte über ihren nahen Tob und bas fromme, fanfte Weib hatte nur Thränen für die Zukunft ihrer Kinder. Sterbend behielten ihre Züge noch jene liebliche, heitere Ruhe aus den Tagen ihres

Glüde.

Clary hatte etwas Berstörtes in ihren Augen, ber schreckliche Stoß, den ihr Nervensystem erlitten hatte, ließ ihre Jüge oft plöglich und schmerzlich erbeben. Ihr Mund öffnete sich manchmal, um unerklärliche Worte zu sprechen. Das physische und geistige Sinsterben dies serft noch so schonen Mädchens trat um so greller hervor neben der glänzenden Jugend Susannah's, welche in voller Grazie, in üppiger Jugendkraft von sinniger Anmuth und himmlischem Edelmuth und all den siegereichen Zaubern strahlte, welche die jungfräuliche Stirn eines Meisterwerfs der Gottheit umschweben.

Die Wehmuth beim Anblicke Clary's ging in unwiderstehliche Bewunderung über bei dem Anblick Sufannah's, weil sie hier — wie ein guter Genius erschien, welcher über Schwäche und Leiden wacht, weil ihr Lächeln wohlthätig, zart, tröstend wie ein Balsam auf die verborgene Bunde der Kranken sich ergoß, weil bei jedem Worte, das Susannah sprach, wie eine jugendliche Mutter, die sich über die Wiege ihres Kindes

neigt, die arme Clary aufzuleben schien.

Sie traten beibe in das Kabinet des Doktors Moore. Susannah, beibe Arme um Clary's Leib folingend, hielt fie aufrecht und sprach ihr Muth ein. Fast bei jedem Schritte drudte das schone Mädchen einen liebkofenben Ruß auf Mig Mac-Karlane's bleiche Stirn und fuchte ihrem niebergebrudten Geifte einige

Schnellfraft zu geben.

"Sie gehen ja ganz allein, liebes Schwesterchen, sagte fie, als sie über die Schwelle des Rabinets traten; "ich brauche Sie faft nicht mehr zu balten... wiffen Gie, Clary, bag wir beibe Berren im Saufe find? ... man hat und hier eingeschlossen; aber ich hoffe, einen Ausgang zu finden, den sie zu verbarrikadiren vergaßen... setzen Sie sich, meine liebe Clary und kommen Sie zu Athem."

Mis Mae-Karlane ließ fich mit einem Seufzer ber Erfcopfung in Tyrrel's Lebnftubl nieder. 3br fcmachtendes Auge, burch bie Magerfeit ihrer Bangen noch vergrößert, wandte fich nach Susannah mit einem flüchtigen Ausbruck von Dantbarfeit, und verdufterte

fic alsbald wieder.

"3d war an feiner Seite," flufterte fie, "und war hochbeglückt, benn er liebte mich ... Unna ift gefommen ... er hat fich zu Unna's Knieen niedergelaffen... mein Berg ift gebrochen!..." ihr Mund verzog fich, und ihr Auge gitterte, als ob im Augenblid Thranen ausbreden mollten.

"Aber ich liebe noch Anna!" fuhr fie fort; "ich fag' ihr nicht, daß fie mich getödtet hat..."

Das icone Madden fette fich neben fie und goa

fie an ihr Berg.

"Und Sie thun wohl baran, mein theures Schwefterchen," fagte fie, "benn fie ift gut, wie Sie, armes Kind! Sehen Sie nicht, daß alle diese traurigen Er-innerungen, die Ihnen so webe thun, nur Träume find?... sie haben Ihren Geist noch mehr gefoltert, die Graufamen, ale-Ihren Leib ... boren Gie mich, Clary, meine liebe Clary, Gie werben fogleich frei fein ... benten Sie nicht mehr an bie traurigen Bifionen, bie

Ihre Einsamkeit qualten... all bas ift nur Luge, Sowes

fterden ..."

"Ich hab' ihn gefeben," flüfterte Dig Mac-Farlane, von Schauber ergriffen; bierauf fuhr fie mit bumpfer Stimme fort : "3d weiß eine lange Gefchichte . . . unfre Amme erzählte fie uns in Schottland ... bas Madden bicg Blanta und ber Gobn bes Laird's Bertram ... Bertram von Jedburgh ... Blanta liebte ben Gobn bes Laird's ..."

Clary unterbrach fich und fentte bas Saupt. "Dann?" fragte Sufannah lachend.

"Dann?" wiederholte Clary, indem fie ibre Augenlieber erhob und ins Leere hinausstartte. "D! Jeder weiß, was bann geschah. Blanka liebte ben Gohn bes Laird's, Blanka liebte ibn fo febr, daß fie ibn tödtete."

Clary's Haupt sank auf ihre Bruft. Ihre Hand wurde feucht und kalt zwischen Susannah's Händen.

Das icone Madden verdoppelte ibre Liebtofungen und fanften Tröftungen; es war eine folche Kraft ber Neberredung in ihr, daß fie endlich auf bas verschloffene Berg ber armen Clary wirfte. Dig Mac-Farlane, eis nen Augenblid in bas Leben gurudgerufen ; folang ihre beiden Arme um Susannah's Sals und bantte ibr unter Thränen.

"Run baben Sie ausgerubt; wollen Sie nicht auch

Anna umarmen ?"

"Annal" wiederholte Clary, "Gott weiß, was aus ibr geworben ift! Guter Gott! o fommen Gie, Mylady, tommen Sie fonell, daß wir fie wieder fuchen belfen."

Miß Mac = Farlane war von felbst aufgestanden, Sufannah eilte, fie zu unterftüten und Ientte fie von ber Sauptthure ab, gegen welche fie icon einige wanfenbe Schritte gethan hatte.

"Bir find von biefer Seite eingeschloffen; tommen Sie, ich weiß einen andern Ausweg, aber wir baben Gife, benn vie Belegenheit burfte vielleicht nicht wie-

ber fommen."

Sie hatten das Zimmer nach seiner ganzen Länge durchschritten. Susannah drückte, mit der einen Hand Clary Mac-Farlane unterstützend, den Kinger auf einen kupfernen Knopf, welcher, wie es schien, die Falten einer Draperie zu halten bestimmt war. Sie drückte mit aller Energie ihrer fast männlichen Kraft. Es knarrte unter der Tapete, und eine maskirte Thür fuhr auf, welche mit dem verlassenen Hause Nr. 9 in Wimpole-Street in Verbindung stand.

"Biftoria!" rief bas schöne Mädchen, welche Clary aufhob und ohne zu halten bis zur Sausschwelle

trug.

- Eine halbe Stunde darauf hielt ein Fiaker in Corn-

hill vor dem Sause der Mistres Mac-Rab.

Susannah sprang auf bas Trottoir und betrachtete bie Kacade mit Thränen in den Augen.

"D wie oft hab' ich es gesucht!" fprach fie leife;

"jest werd' ich es nicht mehr vergeffen."

Sie pochte an die Thur. Unna öffnete.

Das schine Madchen füßte sie auf die Stirn, che die erftaunte Anna fie erkennen konnte.

"Ihre Schwester ift ba brinnen, Anna," fprach fie. "Weine Schwester!" rief bas Mabden und fturste

hinaus.

Susannah sah sie über den Fußtritt des Fiakers eilen und ihr Haupt an Clary's Busen legen. Sie blieb eine Sekunde undeweglich, und ihre Augen seuchteten sich; dann eilte sie über Cornhill weg und stieg in ein Kabriolet, das sie im Galopp nach dem Hotel der Lady Ophelia, Gräfin von Derby, brachte.

Anna wollte fich umwenden, um der Unbekannten, die ihre Schwester zurückbrachte, zu banken. Sie sab Riemand mehr auf ber Schwelle, nur drang unter bem

Larm ber Strafe eine sufe Stimme in ihr Dhr:

"34 tomme wieder!" rief diese Stimme.

Anna blickte nach ber Seite, von ber fie ben kaut vernahm. Sie fah, wie ein Kopf sich über die Thür eines im Galopp bavon eilenden Kabriolets neigte, ein schöner Kopf mit einem Madonnalächeln, dann drängte sich die Menge zwischen beide; die großen Omnibus suhren vorbei; Anna sah Nichts mehr.

Diesen Abend wurden die beiden weißen Bettchen, welche im hintergrunde des gemeinschaftlichen Alfovs standen, wieder von der gewohnten sansten Bürde gesdrückt. Mistreß Mac-Nab ging von dem einen zum andern, in dem sie bald Clary, bald Anna um-

armte und Gott unter Ehränen bankte.

"Beg," fagte fie, "o Beg! wo ift mein Stephen?... fuch' mir fogleich Stephen, damit er fie Beide febe...

Beide Biebergefundene!"

"Das versieht sich," antwortete Betty, "das ist ein Glück, benn Eine von Beiden hätte unterwegs bleiben können... Das war ein Unglück, wenn ich daran denke, das ganze Quartier hat die acht Tage davon gesproschen... was Mister Stephen betrifft," suhr sie mit spöttlicher Micne fort, "da weiß der Himmel, wo der jest ist;... er ist diese Nacht nicht nach Hause gekommen, und der Mensch, mit dem ich ihn gestern Abend gesehen habe, sah, (ich will kein unbesonnenes Urtheil fälsten) sah allem eher gleich, als einem ehrlichen Genstleman."

Die alte Dame hörte nicht, over wollte nicht hören, sie gab sich ganz der Freude bin. Waren sie nicht alle Beide da, um die sie so bi terlich geweint hatte?

Sie waren da. Aber das Attentat Bob Lantern's war nicht ganz ohne Folgen geblieben: wir kennen den Zustand der unglücklichen Clary, wie viel Tage der Ruhe und des Glücks bedurfte es, um die traurigen Folgen ihres Unglücks zu verwischen! Auch Anna war verändert. Glücklicher Weise war die Beränderung, die in ihr vorging, nicht so schwerzlicher Art im Physischen, ein wenig Eschöpfung im Gemüthlichen...

Londoner Mufterien. VI.

Diagodby Google

Es war ein großes Geheimniß für fie Alle und für fie felbft. Anna geftand es fich nicht; wußte fie es?

Dieß war eine schwierige Frage. So viel ist gewiß, daß diese Nacht ihr bewegter Schlaf Stephen's Bild nicht herauf beschwor, oder wenn Stephen in ihren Träumen erschien, so hatte der junge Arzt, durch eine wirklich seltsame Gestaltung, welche unsere Leserinnen nicht werden erklären können, die Züge des Nomanhelden, große, schwarze Augen, welche schmachteten und von Liebe sprachen, einen huldigenden Blick, ein süßes Lächeln, eine Taille... die geschmeidige, edle, graziöse, stolze Taille des schönen Kavaliers Angelo Bembo angenommen...

Tyrrel und der Dottor Moore hatten sich, als sie Wimpole-Street verließen, in aller Eile nach White-Chapel-Noad begeben, um dem Rath der Lords der Nacht

anzuwohnen.

Die Sikung war, wie man sich benken kann, sehr zahlreich und interessant: die edle Bersammlung war sieberhaft bewegt. Man rechnete daselbst nur noch nach Millionen Psund Sterling, und wenn Einer den Mund geöffnet hätte, um etwa von zehntausend Guincen oder andern Bagatellen zu sprechen, so wissen wir nicht, die zu welchem Extrem gegen diesen lästigen Redner der Smaragdknopf des Stocks des Lords Robert Bel..., Bicount Cle..., die Reitpeitsche des ehrenwerthen John Peaton, oder selbst die hocherwürdige Faust des Pater Boddlesse, des zufünstigen Ochanten von Westminster getrieben worden wären.

Ratürlich war die Hauptperson der Situng wies berum William Marlem, Untercentralkassier der Bank

von England.

Dieser Gentleman, beffen rednerische und arithmetische Talente und zur Genüge bekannt find, rechnete an den Fingern ab, daß man zwöllhundert Menschen drei Nächte lang bedürfen würde, die königliche Erchange ju leeren. Sein Calcul wurde als infallibel

angenommen.

Es blieb nur noch übrig zu erheben, wie man zwölf hundert Menschen in die Bant einführen könnte. Es versteht sich, daß die Familie unter dem durch seine rohe Rechtlichteit berühmten Corps der Kellerwächter reichlich repräsentirt war. Darin lag nicht die Schwiezigkeit. Aber zwölfhundert Mann!...

Bwölfhundert Mann und brei Rachte.

S. Bopne Esq., der Banquier Fauntlevy, Sir Georg Montalt und viele andere suchten die Frage zu lösen, aber sie vermochten es nicht, trop der loyalen und parslamentarischen Unterstützung Lord Nobert's, welcher sehr am Orte, unter diesen Umständen sein samoses Hört! bört! vernehmen ließ.

"Und boch," bemerkte ber hochehrwürdige Bobblefie, als er Jedermann in Verlegenheit sah, "erfordert es unfre Ehre, daß wir kein Sechspencestud in den Kcl-

lern laffen."

"Natürlich," unterstützte ihn Marlew. Jedermann wandte fich nach dem Chef Herrn Edward, als ob fein infallibles Gebirn ben Schlüffel zu allen Verlegenhei-

ten in Referve haben mußte.

Der Marquis von Rio Santo war auf seinem Posten und saß auf seinem Präsidentenstuhle, aber er nahm keinen Theil an der Unterhaltung, sondern unsterhielt sich sehr eifrig mit Sir Paul, Bembo, Smith, Falkstone und dem Doktor Müller, der Riemand ansderes, als unsre alte Bekanntschaft, der Schotte Ransdal Grahame war. Diese fünf Lords waren die Ramarilla des Marquis und wir sinden unter ihnen, außer dem kahlsöpsigen Reger Absalou, der gerade eine Observations-Barke in den Meeren von China desebligte, und dem lustigen König Lear, der in der vollen Blüthe seines Alters und seiner Tugenden einige Jahre zuvor mit Tod abgegangen war, alle unsre Berschworenen von dem Gebölze am Eagle-River.

"Meine Herrn," sprach Rio Santo, set es, daß er geruhte, auf die flumme Berusang seiner Pairs zu antworten, oder daß er den Augenblick für geeignet hielt, die Sitzung zu schließen, "ich muß Sie benacherichtigen, daß ich, laut der mir von Ihnen kürzlich gewordenen Bollmacht, den Vorbann und den Hinterbann der Familie ausgeboten habe. Es wäre zu lang, Inen die verschiedenen Rollen, welche unsere Leute heute Nacht auf den verschiedenen Punkten von London zu spielen haben, des Längern auseinanderzusehen. Ich habe über diessen Gegenstand mit den zwei ehrenwerthen Mitgliedern der Polizei, welche in unsere Versammlung zugegen sind, Rücksprache genommen."

G. Bonne Eeq. und ber Rommiffar ber City ber-

beugten fich bejabenb.

"Wir muffen für ben Fall eines Ingluds die Aufmerksamkeit der Agenten der Regierung ablenken, und ich beschränke mich darauf, Sie zu benachrichtigen, daß alle Anordnungen getroffen sind, daß auf das erfte Signal eine furchtbare Emeute in London ausbricht."

"Aber die fünf und zwanzig Millionen Pfund Sterling, wenn Guer Herrlichkeit belieben," infinuirte der howehrwürdige Pater Boddlesse, der bas Solide nicht

leicht aus bem Auge verlor.

Diefe Unterbrechung wurde von Niemand mißfällig aufgenommen.

"Bort! bort!" rief Lord Robert.

Die fünf und zwanzig Millionen Pfund Sterling sind unser, Sir," antwortete Rio Santo. "Obgleich mich die Zeit drängt, so will ich Sie doch wissen lassen, was ich darüber festgesetht habe. Unsere Leute werden am Ende der Prince's-Street in Lokbury, in Cornhill, in Cheapside, in King William-Street, überall endlich, wo unser Tunnel ausläutt, einen Rush beginnen. Ein Durchsgang wird sedoch übrig bleiben in Threadnecdle-Street, an deren Ede unsere Gabelwagen angespannt sich ausstellen nüssen. Das Gas wird vor dem Sodawassermagazin

und an der Straßenecke ausgelöscht werden. Sir William Marlew wird sich im Innern der Bank mit denjenigen der Wächter halten, die uns zugehören... Ich muß Herrn William bemerken, daß Alles von seiner Pünktlichkeit und Schnelligkeit abhängt. Er wird so viel Leute haben, als er bestimmen wird, aber ich empsehle ihm, die Zahl zwanzig oder dreißig nicht zu überschreiten, weil die Verwirrung das größte Hinderniß ist."

"Zwanzig ober dreißig," rief Marlew. "Bestenfen Sie, Mylord, baß 25 Millionen Pfund Sterling 625 Millionen nach französischem Gelb und nach Dols

lars ber Union ..."

"Ich benke, Sir," unterbrach ihn ber Marquis, tas unser Tunnel nicht so breit ist, als Regent-Street. Die Cirkulation wäre, wenn man sich der gewöhnlichen Mittel bedienen würde, langsam, der geringste hemmende Zwischenfall würde sie unmöglich machen. Zede Berzögerung aber ist bei einer Unternehmung wie die unserige verderblich. Ich habe deshalb Vorkehrung gestrossen. Sie, Sir William, haben sich nur mit dem Innern der Bank und damit zu beschäftigen, daß Sie das Betressende an die innere Mündung unseres Ganzges bringen lassen."

Rio Canto wandte fich von dem Unterkaffier ab

an bas Gros ber Berfammlung.

"Ich habe eine Einrichtung getroffen," fuhr er fort, "die ich jedoch Ihrer Zustimmung unterstelle. Um das Din= und Hergehen in dem Gang zu vermeiden, wo Alles so in einandergreisen müßte, wie wir es von unssern Leuten nicht erwarten können, habe ich eine doppelte Kette oder Reihe beordert, die mit den Kellern der Prince's-Street kommunizirt. Auf diese Art wird unste Beute, von Hand zu Hand gehend, mit reißender Schnelligkeit und ohne Unterbrechung viel sicherer an den Ort ihrer Bestimmung gelangen."

"Burrah!" rief John Peaton; "auf mein Chven=

wort, ber Gebante ift portrefflich!"

"Erlauben Sie mir!" bemertte ber hochehrwürdige

Bobblefie, welcher nicht vollkommen begriff.

"Ich schlage vor," sprach der Pair von England, in voller Situng dem sehr edeln Marquis unsern Dank zu voliren. Das wird, wenn es mir erlaubt wird, ein poetisches Bild von Ihrer Herrlichkeit zu gebrauchen, ein Goldstuß werden, der in den Kellern der Bank entspringt..."

"Und in unsere Taschen mundet," unterbrach ihn der ehrenwerthe John Peaton, "der Gedanke ift vor-

trefflich, ich wollte, es ware schon Morgen."

"Aber," begann Peter Boddlesie.

John Peaton wolle für den zufünftigen Dechanten von Westminster die Erklärung von dem poetischen Bilde des Lords übernehmen. Er nahte sich und applizirte der finnigen Nase Sr. Hochenwürden einen tüchtigen Nassenstüber.

"Geben Sie's weiter!" fagte er.

"Aber Mylord!" rief ber geistliche Herr, indem er

bie classische Stellung eines Borers einnahm.

"Geben Sie's weiter!" wiederholte ber ehrenwerthe John, welcher von Grund aus die Kunft bes englischen Scherzes verftand.

Wir glauben, baß ber hochehrwürdige Boddlefie fagen mußte: "Gott verbamm ober etwas Achnliches."

"Nun, Sir," fuhr John Peaton fort, "unsere Leute werden thun, was sie nicht thun wollen. Statt eines Nasenstübers gibt man ihnen eine Goldstange, ober einen Sack mit 500 Souverans, ben sie an ihren Nachbar weiter geben."

"Ach!" ricf Peter Boddlesse mit noch zweifelhafter Miene. Dann ging ihm plöplich ein Licht auf, er schlug gewaltig mit der Faust auf den Tisch, und reichte

John Peaton herzlich die Hand.

"Bor bem Gobawaffermagazin," begann inbeffen Rio Santo wieber, "am Ende ber Prince's-Street wird bie Reihe unferer Gabelwagen beginnen und von cinem Haufen unserer Leute gebedt werben, gelaben wird jeder Gabelwagen burch Threadneedle-Street und Leader-Hall nach White Chapel Road fahren, wo auch wir unsere Keller haben, meine Herrn."

"Und wer wird den Transport übernehmen ?" fragte

Moore.

"Sie, mein Herr, und Sir Edmund Mackenzie," antwortete Rio Santo, "die andern Aemter können die hier anwesenden Herrn unter sich vertheilen. Die Herrn von der Polizei ausgenommen, welche schon ihre Stellen haben. Es wäre gut, wenn jeder mit seinem Leben bafür flünde und die Gruppen unterflützte.

"Und Mylord," fragte ber Dottor weiter, "wo wird

inbeffen Gure Berrlichfeit fein ?"

"Da, wo es Gefahr und Arbeit gibt, Sir," versfehte Rio Santo. "Punkt eilf Ihr muß das Geschäft in dem Tunnel beginnen, bis dahin foll sich Niemand in Prince's-Street bliden lassen. Meine Besehle sind gegeben. Die Polizei wird in andern Quartieren genug zu thun haben, so daß sie nicht daran denkt, uns

zu belästigen."

Nio Santo erhob sich. Die Lords der Nacht trennsten sich und ließen an dem Orte der Sitzung nur noch Jedediah Smith zurück, mit der Weisung, mit einsbrechender Nacht die Pforten des Fegescuers zu öffnen, damit die daselbst ferne von dem Lichte des Tages verssammelte Menge von Außen einbrechen und im Augensblick der Krists die allgemeine Unordnung vermehren sollte.

Rio Santo flieg wieder mit Bembo und Randal

Grabame in's Gefährt.

Sinten folgten in einem andern Wagen Falkstone und Paul Watersield auf demfelben Wege, so daß die beiden Wagen zu gleicher Zeit in Belgrave-Square ankamen.

Es war ungefähr vier Uhr Abends. Die Umgebungen von Zrish - Souse waren verlaffen. Stephen und Perceval follten fich erft eine Stunde fpater in

Belgrave-Square aufstellen.

Als ber Marquis und feine brei Begleiter in ben Salon von Briff-Boufe eintraten, fanden fie bort zwei Manner am Kaminfeuer figen. Der Gine berfelben, neben welchem fich liebtofend und vertraulich ber fcbone Sund Lovely niederließ, war ber Loird Angus Mac-Karlane. Angus batte ben Ropf auf bie Bruft gefentt. Er ichien in tiefe Webanten versunten und rührte fich

nicht bei bem Gintritt ber neuen Anfömmlinge.

Der andere Fremde bagegen ftand auf, indem er ben Marquis von Nio Santo ernst begrüßte. Es mar ein alter Mann mit offener, finniger Miene, bober, halbkahler Stirn, auf welche bas Rachbenken tiefe Rungeln gegraben batte. Er batte ben Geift eines Eri= bund und ben eines Apoftele. Man batte nicht leicht entscheiden können, ob diefes energische Besicht bas Bcprage eines milben; aber fraftigen Friedenbrathe ober bes feurigen Muthe von einem Manne trug, ber einen Rreuging prebigte.

Rio Santo trat schnell auf ihn zu und berührtefeine Sand mit einer Mifchung von Berglichfeit und

Ebrerbietung.

"Geien Gie willfommen, mein edler Berr," fprach er, "ich erwartete Gie."

#### 14.

### Vor der Schlacht.

Der Fremde, welcher von Marquis Rio Santo also begrüßt wurde, antwortete auf diese zumal ehrerbietige und berzliche Anrede mit eben so viel Herzlichkeit und Respekt. Es lag in der That hinter dem energischen Feuer seines männlichen Gesichts eine Art dristliche Demuth. Der begeisterte Priester, welcher zuerst das katholische Europa im Mittelalter zu einem Kampse um den Besit des heiligen Grabes ausbot, mußte diesen zumal bescheidenen und seurigen Blick haben, diese hohe Stirn, gebeugt unter einem Gedanken büßender Berläugnung und doch hell strahlend von einem mäch-

tigen, unbezähmbaren, abfoluten Billen.

Diejenigen, welche Irland und bie ebeln Baupter ber Bewegung tennen, bie es trot ber fraftigen Oppofition eines großen Mannes zu einem erbitterten Kampfe mit feinen gierigen, ehrlofen Unterbrudern fortreißt, biejenigen, welche wiffen, bag Daniel D'Connell fich allein bem Strome entgegenbammt und bas Entfetten bes legitimen Saffes und ber gerechten Leibenschaft vergogern tann, welche feit fo langer Beit fich jenfeit bes Georgstanals angebäuft, biejenigen mit einem Bort, welche fich nicht auf ber Oberfläche ber Ereignisse balten, feben in bem großen irländischen Tribun mehr einen Schild für England, als ein Wertzeug ber Buchtigung und ber Vergeltung. Diese werben ben Namen und den boben Charafter ber neuen Versönlichfeit er= rathen, die wir auf die Bubne führen. Die Andern werden auf unfer Wort jugeben, bag er Unfpruch auf bie Chrerbietung Aller batte, benn es wurde uns unpaffend und unbesonnen scheinen, ihn ohne Weiteres vor die leichtsertige Reugierde, die unsere Geschichte hie und da erwecken könnte, den Namen eines Marnes zu wersen, der noch lebt, verehrt, und durch seine Stellung, sein Alter und seine ganz speciellen Funktionen in eine ganz andere Sphäre gestellt ift, als diejenige, in der sich die schlechten oder guten Afteurs unferes Drama's bewegen.

"Ich habe meine armen Kinder abgehen fehen," fprach der Greis, "immer noch die Haud bes Marquis haltend und ihn scharf in's Auge kaffend, "ich habe

nicht ben Muth gehabt, fie gurudzuhalten."

"Sie haben sie gerusen, Molord, und sind Sie nicht auch ihr Retter, verdanken Sie nicht Ihrer unerschöpflichen Wohlthätigkeit großentheils ihr Leben und das Leben ihrer Familien, nun aber, um's himmels Willen, was haben Sie mit ihnen vor?"

"Es sind zehntausend, Mylord, nict wahr ?" fragte

Nio Santo.

"Zehntausend, Mylord, und noch weitere wären gekommen, wenn sie die Kosten zur Fahrt gehabt häteten. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber unsere Landsleute von Connaught verlieren das Bertrauen zu den Bersprechungen des großen Bestreiers... Sie hossen auf Sie, weil Sie ihnen Brod geben, statt den Zehnten von ihrem Elend zu erheben... auch ich hosse auf Sie, Mylord, aber ich wünschte die Jusicherung zu haben, daß Ihr Muth Sie und meine armen Kinder von Irsland nicht zu einem ungleichen Kampf hinreiße, dessen Mittel die Welt verdammen würde, und die Gott selbst..."

"Mein Herr, warten Sie bis morgen," unterbrach Rio Santo mit einer gewissen Aufregung in der Stimme; "der Brief, welcher mir die Ankunft unserer Brüder aus Irland meldete, berichtete mir auch Ihre Ankunft... morgen werd' ich Ihnen auseinander setzen... morgen

follen Sie Alles erfahren . . ."

"Und von jest bis morgen, Mylord?" fragte ber Greis.

Babrend fie mit leifer Stimme fprachen, batten fie fich von bem Feuerherbe entfernt, um ben fich jett ber Reft ber Umftebenben fette, nämlich Baterfielb, Randal und Bembo in einer Gruppe, und Angus bei

Seite, indem er feine buftere Miene bebielt.

Bembo war gleichfalls wehmuthig und in Bedan-Er fubr in ber Berftreuung mit feinen bunnen Kingern in bas lange Seibenhaar bes iconen Lovely, indem er seinen beiden Gefellschaftern, welche bin und wieder einige Borte welchfelten, feine Aufmertfamteit fcenfte.

"Signore," fagte endlich Paul, "man behauptet, baß Sie von vielen Dingen mehr wiffen, als wir, fonnten Sie uns fagen, wer biefer bobe Berr ift, mit bem fich ber Marquis unterhalt ?"

Bembo borte nicht, ober wollte nicht antworten. Außer Rio Canto felbft verachtete und verabscheute er

Alles, was zur Affociation geborte.

Baterfield wußte bereits eine Schichte Ableama über seine sonftige Sipe ju legen, aber sowie das Auge ber Welt sich nicht auf seine Sandlungen fixirte, wurde er wieder auf Augenblide ber robe Ochsentobter von Cagle=River.

"Ei, Signore," begann er wieder mit einem Lacheln gröblichen Spottes, "lassen Sie da Lovely, Ih-ren Rivalen in der Gunst Gr. Herrlichkeit und antworten Sie benjenigen, welche mit Ihnen fprechen."

Bembo bob langfam fein großes, schwarzes Auge voll Gleichgültigkeit und Berachtung zu ihm empor, bann begann er wieber schweigend mit Lovely's Seibenbaar zu fpielen.

"Gleich und gleich gefellt fich gern," brummte

Vaul.

Ein schwaches Lächeln lief burch bas Bouquet bes

braunen Saares bin, bas bie Lippe bes Cavaliers um-

Schattete.

"Mein Herr," sagte er, "va hier die Wahl nicht groß ist, außer Don José, seinem Begleiter und diefem Gentleman (er verbeugte sich vor dem Laird) so danke ich Ihnen, daß sie mich mit nichts Schlimmerem als Lovely verglichen haben."

Sein spottischer Blid, feine Gebanken verftanbisgenb, glitt von Paul auf Ranbal und von Ranbal auf

Paul zurück.

Dieser Lettere machte eine schnelle Bewegung bes Borns. Randal hatte die Augen auf den Laird geheftet. "Ruhig!" murmelte er, Paul's Arm drückend. "Ei, ei, Mac-Farlanc," suhr er laut fort, "welcher Teusel hat Ihnen wieder den Kopf verrückt?"

Dicfe Frage wandte die Aufmerksamteit Baterfield's

und felbit Bembo's ab.

Dieser Lettere hatte ben Laird in ber vorigen Racht nur in dem Augenblick gesehen, wo er aus Irish House entsam und erkannte ihn nicht mehr. Bembo bemerkte jett erst, wie auch Paul, die zahls losen Wunden, die des Laird's Schädel und Ersicht bestecken.

Dieser ergriff ben Paker und schürte das Feuer. "Es sind jetzt fünfzehn Jahre, daß er eines Abends in die Meierei von Leed kam," murmelte er, seine verstörten Augen auf Nandal richtend; "das war eine Unglücksnacht. Er verherte mich ... seitdem bin ich ein Uebeltäter ... o tödten lassen, heißt tödten, ich bin Mac-Nad's Mörder und jetzt ... Meine Kinder! Meine Kinder! ..."

Er ließ feinen Ropf auf bie Bruft finten.

"Ich will des Teufels fein," fagte Randal leife, "wenn diefer Tollhäusler nicht etwas im Schilde führt! ... Ich kenne ihn, er finnt auf einen Teufelsftreich."

"Bas tann er anstellen?" fragte Paul, die Achfel Rückend. Bembo war aufgestanden und in eine Fenfter-

vertiefung getreten , welche auf Belgrave - Place ging. Der Boden und die blätterlosen Bäume waren mit Schnee bedectt. Bembo bemerfte nicht obne leberrafdung auf bem weißen Grunde mehrere fdwarze Beftalten, bie bald unbeweglich fteben blieben, balo fich bewegten, ohne von der Stelle zu gehen, wie Einer, welcher mit den Füßen trippelt. Diese Gegenstände lieffen fich jevoch nicht naber unterscheiben, weil es bereits buntet wurde, und bas Gas noch nicht angezundet mar.

Bembo tonnte fich einer unbeftimmten Unrube nicht erwehren. Er wandte feine Augen auf Rio Santo, um ihm diese Schatten zu zeigen, welche bei der eifigen Temperatur gruppirt und unbeweglich im Schnee ftebend feine zufälligen Spazierganger fein konnten; aber ber Marquis war zu tief in ber Unterhaltung beariffen.

Die ichwargen Geftalten auf bem Schnee maren Donnor von Ardaab und feine Begleiter, von Stepben aufgestellt. Der junge Argt und Krank Verceval bielten fich etwas entfernter und waren burch bie Krummung bes innern Square-Barts verbedt.

Rio Santo und fein Befuch traten in langfamen

Schritten auf bas Reuer gu.

"Bebenten Gie, Mylord," fprach ber Greis in feierlichem Tone, "das Schwert Gottes muß fledenlos fein, und die Wege ber Borfebung, fo gebeimnisvoll fie auch oft erscheinen, munden nie auf ben Beg ber Bolle ein ... Gie find machtig, und haben fich ein coles, bochsinniges Biel gestedt; aber die Mittel muffen ebenso unftraftich fein, als ihr Biel groß ift! ... Morgen alfo, Mylord; ich rechne auf Ihr Berfprechen. Morgen erfahre ich, ob meine armen Kinder, die in ihrem Saint Giles in London noch ein größeres Elend, als felbft in Irland gefunden haben, Ihnen ihre Urme und Bergen weiben, Ihnen blindlings folgen und als

Christen fterben können, indem fie an Ihrer Seite fterben."

"Morgen, hoher Herr," antwortete Rio Santo,

"werbe ich fein Beheimnis mehr für Sie haben."

Er führte den Greisen bis an die äußere Pforte von Brish Souse, und diesenigen, welche sich in der Rähe befunden hätten, würden gesehen haben, daß er im Dunkel die Sand kußte, die er zwischen der seinisgen hielt.

Im Augenblick, wo er allein wieder an die Schwelle des Salons trat, blieb er fieben, und lehnte sich nach-

benklich an ben Pfosten ber Thur.

"Morgen!" murmelte er nach einigen Sekunden. "D dieser Mann hat Recht! Das Schwert des Herrn muß rein und ohne Flecken sein ... aber das, was ich Gutes gethan habe, wiegt vielleicht meine Fehler auf ... und dann habe ich zwanzig Jahre gearbeitet!" Er schüttelte so rasch den Kopf, daß vie Locken seines üppigen Haupthaars sich wie die grause Mähne eines Löwen bewegten. Seine Stirn erhob sich.

Als er wieder in das Zimmer trat, hatte Riemand geahnet, daß hinter der ftolzen, unbezähmbaren Entsichloffenheit, die in seinem Blide strahlte, eine Anwandslung von Unentschlossenheit und Angst seine Seele be-

wegt hatte. .

"Bruder Angus," fprach er zu dem Laird, indem er ihm die Hand reichte, "ich fühle mich glücklich, Dich hier zu finden. Du hättest gesehlt in dem Kreise von Männern, die allein um einen Theil meines Geheim-nisses wußten. Dich, Bruder, hab ich schon lange ganz in dasselbe eingeweiht."

"Bor fünfzehn Jahren, Rachts in ber Meierei von Leeb," fprach Mac-Farlane mit bumpfer Stimme. Bu gleicher Zeit erwiederte er mit convulfivischer Kraft den

Drud von bes Marquis Sand.

Randal Grahame schüttelte mit besorgter, mißtrauis

fder Miene ben Ropf.

"Hört mich, Freunde," begann Rio Sanko, dessen Auge von kühner Begeisterung strahlte. "Hört mich! Die Stunde ist gekommen, wo ich Euch Nichts mehr zu verbergen habe. Seit zwanzig Jahren habe ich allein im Namen meines verstorbenen Baters und des untersdrücken Irlands, England den Krieg erklärt ... seit zwanzig Jahren schlage ich es unabläßig ... heute Nacht werde ich ihm eine förmliche Schlacht liesern, und das Schickal des Kriegs mit einem Streiche entscheisden ... ich habe Euch zu meinen Adjutanten gewählt!"

"Dante!" fprach Bembo.

Randal und Paul traten näher; ber Erste, ein verständiger und energischer Mann, hatte sich wissent-lich dem Marquis hingegeben; der Andere war überwunden. Die überlegene Kühnheit des Marquis hatte volle Wirfung auf ihn gethan, er war ihm ebenso nnd noch mehr ergeben, als wenn seine instinktmäßige Ergebenheit ihre Quelle im Kopf oder Herzen gehabt hätte.

Der Laird freuzte die Arme und fagte falt : "ah! also biefe Racht, Bruder Fergus, es ift mir recht, daß

ich getommen bin."

"Alles ift bereit," begann Rio Santo wieder; "die seit so langer Zeit mit nubsamer Beharrlichkeit komsbinirten Maßregeln sollen sett mit einem Schlage ausgeführt werden... glaubt nicht, daß Ihr als gesweidte Opfer zur Schlachtbank geführt werdet; der Sieg ist gewiß, gewister, als wenn ich mich Ferdinand oder Rikolaus hieße und Destreich's oder Rußland's Soldaten hinter mir hätte... Wales ist bereit sich zu erheben, verdirgt die ungeheure Verschwörung seiner Landleute nur unter grotesken Maskeraden und putt seine Wassen; Birmingham und die Fabrikcounties sind für die Volkscharte in Bewegung gesett. Fünfzigtausend Soldaten erwarten nur den Kriegsruf aus London, um ihre Neihen zu schließen und heranzurücken. Rings um London endlich haben unzählige Meetings

bie Bolfscharte proflamirt und ber neue Name Chartiften bie Minifter bes Konigs im Rathe gittern gemacht. In London ... o in London, ba find wir ftart, gerade beute haben fatale Gerüchte die Borfe beangfliat. England glaubt fich von einer zweiten Rontinental= fperre bedrobt. Es ift, als ob ber Geift Navolcon's, ben Marmor feines fernen Grabes burchbrechend, über Die Meere gefett batte, um allen europäifchen Rabinetten Gedanken bes Saffes und bes Rriegs einzuflüftern. Man bat Kurcht, mußt ihr wiffen; ber Sandel gerath in Berwirrung; die Rapitale, Dieses Blut in den Abern Englands, wollen nicht mehr fließen. Der Koloß wird gelahmt jufammenfinten, und in diefem Augenblick foll ein furchtbarer ploblicher Angriff auf baffelbe gefcheben. ... Babrend die offindische Compagnie aus ungabligen Bunden blutet, mabrend ce ben Berluft feiner Rattoreien, seiner Schiffe, feiner jahrlichen funf und vierzig Millionen beflagt, Die Das fürzliche Ebift bes Raifers von China gegen bas Opium ihren Gelotiften entzieht, während fie neue Truppen wirbt, um die taufend ticinen Kriege zu führen, welche Die geplunderten Rajas von hindoftan vereinzelt oder vereinigt gegen fie fubren, wabrend fie fich, mit einem Bort, erschöpft, um gegen entfernte Ungriffe fich ju vertheibigen, ift Krieg und bie Plunderung por scinen Thoren ...

"Und alles Das haft Du gethan, oder willft es thun laffen, nicht mabr, Bruder Kerque?" fragte ber

Lairb.

"3ch gang allein," antwortete Rio Santo, beffen Blick einen schnellen Blit des Stolzes schop.

"Und was haben wir zu thun?" fragte Bembo,

ber vor ungeduldigem Feuer zitterte. "Mein Bruder Fergus ift sehr mächtig!" begann ber Laird wieder, che Rio Santo antworten tonnte; "wenn er fpricht, so gehorcht man, habe ich nicht, weil er ju mir fagte; vergiß! meinen Saß gegen ben Benter

meiner Schwester vergeffen, o! es ift mir Recht, bag ich getommen bin!"

Rio Santo ergriff seine Sande und schloß fie in

bie feinigen.

"Dank, Bruder," sprach er bewegt, "und auch ich bin glücklich, Dir in ber Stunde ber Gefahr die Hand zu brücken, Dich, ben ich aus Allen erwählt habe, zu Tieben und mein Herz in das Deine auszuschütten."

Die Sand des Laird's gitterte leicht; seine Rarben

rötheten fich, fo baß fie zu bluten schienen.

Rio Santo fuhr fort, "bie Compagnie ift bie eine Salfte Englands, Die ebeln Theile biefes großen Rorpere, bas Berg und ber Ropf, bie Regierung mit einem Bort, find mit berfelben Energie unterminirt, werben mit bemfelben Ungeftum geschlagen werben. In biefem Augenblid find die Rammern des Parlaments verfammelt, man fdweigt bort, man fürchtet auf ber Tribune tödtliche Mittheilungen ju machen; Bighe und Tories laffen burd eine ftillschweigende Uebereinfunft Richts von dem Labyrinth von Berlegenheiten verlauten, worein das Berhängniß, wie fie es beißen, England flürzt... Sie fagen nicht, baß Papincau, ber gefeierte Agitator von Nordamerita, ber Bersammlungstammer von Riebercanada präfidirt und ihre herrschaft fiegreich in einem Lande bekämpft, das größer als Europa ift.... fie fagen nicht, bag bie Union brobt, und bag von allen Puntten ber Erbe fich ein Gewitter ansammenzieht, fo: furchtbar heranzieht, daß es bereits den fernen Horizont verdunkelt und die ftolze Sonne Englands bedeckt.

"D! wenn sie es nicht fagen, so wissen sie es barum nicht weniger. Nur Gesundheit, jugendliche Schnelltraft könnte viesen Angrissen von außen widersstehen, und Alles ist gebrechlich, abgenütt, gealtert. Der Pauperismus, durch das Laster vergistet, frist wie ein Krebsschaden weit und breit um sich, keine Arbeit. Hausen Goldes und kein Brob ... Statt der Kraft

Londoner Mnfterien. VI.

endlich, um sich aufzuraffen und ber Gefahr zu tropen, Richts benn Schwäche durch ein dreifaches Krebsgeschwür ... die Armen, den Chartismus, und Irland erzeugt. Es ift, als ob Gott durch ein warnendes Beispiel hätte zeigen wollen, daß die Bölker sind wie die Individuen, und daß politische Ausschweifungen wie Orgien durch

fdimpflicen Musfat gezüchtigt werben.

"Run auf biefen erschöpften Körper fallen beute unfre Streiche. Bir find im Bortbeil, wir wurden auf mein Wort zu fart fein, und ich murbe mich beis nabe bes Angriffs schämen, wenn unfre Sache nicht beilig ware; benn Unfere werben zwanzig gegen einen in bem Rampfe fleben. Berechnet mit mir unfere Streitfrafte: Svitalfields bat biefen Abend feine Taufende von fühnen, aufrührischen, burch bie neuliche Lobnberabfetung gereizte Taufende von Bebern ausgefvien, Saint Wiles feine Boblen geoffnet und feine ungabligen Gafte wie eine tobende Ueberschwemmung, Die fein Damm zurüchalten könnte, gegen London losges laffen. Irland hat zehntausend Soldaten geschickt, Die meine Befehle erwarten; die Familie endlich, zu beren Saupt ich mich gemacht babe, um ibre machtige Sulfequellen gegen ben geind ju öffnen, beren Glieber fic nicht gablen laffen, wird ohne es zu wiffen, meinen Entwürfen bienen. Bas fagen Sie von meinem Beer ?"

"Ich sage, baß man," antwortete Bembo, "manchmal zuvor, Mplord, eine Ahnung von Ihnen bekommt,
wie jene Kinder, die niemals das unermeßliche Meer
gesehen haben, den Teich ihres Dorfes nach allen Seiten
sich erweitern und dann sagen: so ist das Meer! Aber
Ihr Gedanke geht noch höher, als das Gebilde der Einbildungskraft, wie der Ocean ohne Gränzen über

ben erweiterten Teich.

"Das ist eine ungehenere Kombination!" fügte

Randal mit nachdrudlicher Miene bingu.

"Gott verdamm mich!" fagte Baterfield, "man braucht all bas nicht, um einige hundert Horfeguards,

Lifequards und rothe, blaue ober weiße Erzichelmen mores

au lebren."

Der Laird erhob allmählig den Kopf. "Ja, ja," murmelte er, "mein Bruder thut Alles, was er will... feit zwölf Jahren ist Mac=Nab todt, und ich hab' ihn noch nicht gerächt. Wenn man die Nache eines Mannes aufhalten kann, ohne ihn zu tödten, ist man mächtiger als das Schickfal, aber kann die Stimme der Träume lügen? Da sind jeht Mac-Nab und meine zwei Töchter... es ist mir recht, daß ich gekommen bin." Diese letten Worte verloren sich undeutlich und verworren in dem Geräusch des Schürhakens, welcher mit Gewalt die auf dem Nost sich röthende Kohlmasse schlug. Niemand achtete darauf, außer Nandal, welcher Mac-Farlane immer mit unruhiger, argwöhnischer Miene betrachtete.

Rio Santo, welcher bis bahin mit hinreißender Wärme gesprochen hatte, sammelte sich einen Augensblick und erwiderte dann in ruhigem Tone: "Eure Standorte in der Schlacht sind folgende: Angelo, Du begibst Dich auf der Stelle an die Ecke von Saint James Street, die in diesem Augenblick von einer Menge besetzt werden wird. Dort sind Leute von der Familie in großer Zahl und fünf hundert Irländer mit Wassen unter ihren Kleidern. Die Ansührer haben ein Taschentuch um ihren Heidern. Die Ansührer haben ein Taschentuch um ihren Heidern, sie erwarten ihren Commandanten, Du gibst Dich ihnen mit dem Losungswort Erin zu erkennen, und wartest, indem Du Dich dem Palast von Buckingham, wo der König ist, soviel als möglich näherst."

"Und auf was foll ich warten?" fragte Bembo.

"Du wartest, bis Dir ein Kanonenschuß bas Signal gibt, den Palast Sr. Majestät anzugreifen."

"But," fprach Bembo, "Sie fonnen auf mich rech-

nen, Molord."

"Sie, Paul," fuhr ber Marquis fort, "begeben fich nach White Sall und versichern fich ber Admiralität,

bes Schapes und ber Horfeguards... Sie finden bort Die Subalternen, Die Sie erwarten, und an Leuten wird es Ihnen nicht fehlen."

"Ift bas Lofungswort bas nämliche?" fagte Paul.

"Das nämliche, wie auch bas Signal." "Meiner Treu', D'Breane, ober Mylord, wenn bas Ihnen beffer tonvenirt," rief ber alte Ochsentobter, nich muß Ihnen fagen, baß ich mich um bas grune Irland fo wenig icheere, als um die Gegenfüßler, aber ich thue Alles, was Sie wollen ... bas ift ausgemacht."

"Sie, Ranbal," fubr Rio Santo fort, "haben bie beiben Kammern und besonders die Minister gefangen au setzen. Smith und Falkstone, welche benachrichtigt find, besetzen die Bureaus der oftindischen Compagnie und Comerfet Soufe, die andern Behörden ber Regierung haben es mit unfern Irlandern und ber Emeute au thun."

"Und Sie, Mylord?" fragte Randal.

"3ch," antwortete ber Marquis, ngebe euch bas Signal mit ben alten Kanonen bes Tower's, wo ich Mittel weiß, einzudringen."

"Ab!" murmelte ber Laird, welcher unbeweglich

und mit gesenkten Bliden ba ftanb und borchte.

"Du, Bruder Angue, folgst mir überall bin. burfen uns in biefem Augenblid nicht trennen."

"3d bin's zufrieden," fprach ber Lairb.

Rio Santo fab auf die Wandubr, welche auf acht

Uhr zeigte und ftand auf.

"Es ift Beit, bag wir uns trennen, meine Berren," fprach er; "auf Wieberfeben, Angelo, ber Simmel befoune Dich, geliebter Sohn; auf Wiebersehen, Freund Randal, und Sie, mein wadter Baterfield, ich boffe, daß wir uns bald wiedersehen."

"Mögen wir une nicht täuschen, Mplord!" murmelte Bembo bewegt, "ich fage Ihnen von Grund meines Herzens, daß der Augenblick, wo ich Sie wies berfebe, einer ber iconften in meinem Leben ift." Er

brudte bie Sand, welche Rio Santo-ibm reichte, Ranbal und Paul thaten bas Gleiche und alle brei gingen burch die Hinterpforte ab, welche auf Belgrave Lane führte, um fich auf ihre Voften zu begeben.

Angus und ber Marquis blieben allein.

Diefer Lettere ftedte unter fein Gewand ein Paar flattliche Viftolen und fuhr mit einem turgen Dolch in feinen Bufen.

Babrend er so beschäftigt war, schritt ber Laird blag und wantend über ben Galon nach bem Genfter,

welches er öffnete.

"3ft Dir unwohl, Angus?" fragte Rio Santo. Deni Laird ftanden große Tropfen Schweißes auf ber Stirn.

"Ja, Bruder D'Breane," fammelte er; "ja... mir ift nicht wohl ... weil ich Dich noch liebe ... ich liebe Dich ... wenn Du wüßteft, wie ich Dich liebe!..." Der Laird brudte fich ben Ropf mit beiben Sanden: "mein Gott, mein Gott," fprach er, "bie Rraft verläßt mich ... ich tann nicht mit Dir geben, nein, die Stimme ber Träume ... "

"Immer noch," unterbrach ibn ber Marquis lä-

delnd: "ift Dein Rieber noch nicht vorbei? ..."

"Mein Fieber!" wiederholte Angus mit verftortem Blide, "bore... weiß ich, warum ich Dich liebe?... eben noch war ich entschloffen ... jest ... o mein Bruber, geb nicht, ich bitte Dich, geb nicht!"

Rio Santo errieth feinen Sinn nicht. Er glaubte, biefer ploBliche Schreden beziehe fich auf die Gefahren

bes Rampfes, in den er fich einlaffen wollte.

"Pfut, Mac-Farlane," rief er, "das ift Beiber-

furcht... wenn ich sterbe, so sterbe ich mit Dir."
Er trat vor an bas Fenster und wollte die Hand bes Laird's faffen. Diefer, von einer unwiderftehlichen Rübrung ergriffen, warf sich ibm weinend in die Arme.

Die schwarzen Schatten bewegten sich in dem

Schnee, wie Soldaten, welche auf das vorbereitete Kommando: "schaut vor euch!" sich in Schlachtordnung Rellen.

#### 15.

## Der lette Schritt.

Raum hatte Angus Mac = Farlane die Wange des Marquis von Rio Santo berührt, so suhr er heftig zurück. Entsetzen lag auf seinem Gesicht, und seine Augen, in das Lecre stierend, wurden irr.

"Indas! Judas!" ftammelte er, "ich habe meinen

Bruber auf bie Wange gefüßt ..."

Der Marquis war wieder an bas Ramin getreten,

und hatte eine Glode gezogen.

"Laßt fogleich einspannen," fagte er zu dem Groom, welcher erschien, "ich will mein Tilbury und mein bestes Vferd."

Der Bediente ging hingus. Nach einigen Minuten stieg Rio Santo den Auftritt von Frist-House hinsab, indem er den Laird buchstäblich hinter sich herzog.

Unten am Auftritt stand ein elegantes Tilbury, mit einer Stute bespannt, in die Lord John Tantop auf den ersten Anblick sich zum Närrischwerden verliedt haben würde. Das edle Thier ftolzierte, indem es unter seinem Suf den neugefallenen Schnee stampste und unter heftigem Schütteln seinen nervigten Sals erhob.

"Steig ein, Mac-Farlane," sagte Rio Santo. Der Laird blieb unbeweglich an dem Gitter des Square stehen. Dier fand eine langfame, beinahe unmerkliche

Bewegung unter ben Leuten statt, welche baselbst seit mehr als drei Stunden gewartet hatten. Sie glitten in der Stille auf dem Trottoir dahin und fanden sich

bald bem Auftritt von Brifb-Doufe gegenüber.

Frank Perceval und Stephen, welche entfernter jenseits der Ede des kleinen viereckigen Parks sich aufgestellt hatten, traten über den Fahrweg und gewannen das Trottoir, welches nächst dem Gitter war. Einmal hier angelangt, rücken sie mit Vorsicht auf das Tilbury los.

Nio Santo, welcher um ben Wagen herumgegangen war, um mit seinem Leibpferd zu liebtosen, fam in biesem Augenblick zuruck und griff ben Laird am

Urm, mit ben Worten:

"Run, Bruder, nun!"

Mac = Farlane riß schnell seinen Arm aus bes

Marquis Sand und trat zurud.

"Nein, nein, nein!" rief er brei Mal, "was geht mich die Stimme der Träume an?"

Rio Santo fab ibn feft an.

"Was haft Du benn, Angus?" fragte er, "bie Zeit

brängt ... willft Du nicht mit mir geben?"

"Ich will ... Bruder! o, Bruder Fergus, hab' Mitleid mit mir, geh wieder den Auftritt hinauf ... in's Saus zurud ... geh fonell zurud ... ich will Dir Alles

fagen ... wenn Du mußteft ..."

Rio Santo zögerte einen Augenblick, nicht als ob er einen Schatten von Furcht gehabt hätte, sondern weil er Angus immer noch wie früher liebte, und das Motiv dieser außerordentlichen Aufregung wissen wollte. Aber ein Zwischenfall dieser Art konnte ihn nicht lange aufhalten. Er sah auf die Uhr und setzte einen Fuß auf den Tritt des Tilbury's.

"Bleib' oder tomm, Bruder," fagte er, "wie Dir beliebt, aber mach', daß Du mabift, denn meine Mi-

nuten find gezählt!

Angus warf einen verftoblenen Blid um fich ber,

und fab die schwarzen Geftalten von allen Seiten porruden und fic burch ein langfames Manover in Schlachtordnung ftellen. Er warf fich Rio Santo nach auf den Rußtutidentritt.

"Run gut, ja," Sagte er, "fcheiben wir, ich fagte Dir cs ... laß Dein Pferd los ... im Galovy ...

ichneller als im Galopp ..."

Rio Santo ergriff bie Bugel, und als er bas Saupt erbob, um ju feben, welche Richtung er nehmen follte, acmabrte er jum erften Dal zwei ober brei Denfchen mitten in ber Chauffee.

Bett fam ihm ein unbeftimmter Berbacht.

"Go geh boch, Bruder, um's Simmelswillen,"

forie Angus, beffen Aufregung ju fteigen fcbien.

Der Marquis batte Beit gehabt, feine Blide rings um fich ber zu werfen; er fab zur Rechten, zur Linken, auf ber Chaussee, auf den Trottoire - überall Menfcben gerftreut, welche ju warten fcbienen.

"Das ift feltfam," murmelte er.

"D, so geh boch, Bruber . . . fagte Angus, ber

an allen Gliedern gitterte.

Rio Santo erhob feine Augen zu ihm und fab in feinen verfiorten Bugen ben Varorvemus einer fored-

lichen Ungft ausgebrückt.

"Mylord, Mylord," fagte in bicfem Augenblide ein Groom, die Stufen bes Auftritts herabfturzent, "Die Leute, welche Em. Berrlichfeit von Ferne einschlie-Ben, find bewaffnet, ich weiß es gewiß... ich fab ... "

"Ja, ja," unterbrach Angue, "fahr über fie bin,

Bruber, ift Dein Pferd gut?"

Rio Santo mag mit einem ichnellen Blid bas gu durchfahrende Terrain und die Zwischenraume zwischen ihm und Denjenigen, die man als Feinde bezeichnete.

"Clary, meine icone Clary!" rief er fanft.

Die Stute steifte ihre Backfen, bog ihren Sals und fpitte die Obren.

"Clary!" stammelte ber Laird, indem er die Sand auf bas Berg legte.

Rio Santo ftraffte bie Bilgel und rief mit halber

Stimme: , Sopp, Clary, hopp, meine Schone!"

Die Stute flog leicht über ben Schnee bin."

"Clary, Clary!" wiederholte der Laird, "o Clary! ... ich hatte vergeffen... was hast Du mit ihr gemacht, Kergus D'Breane?"

Er war aufgefahren, und die Zügel aus ben Sanben des Marquis reißend, zog er sie mit ganzer Macht zurück, so daß das Tilbury, schon in Galopp gesetht, bis unter den Auftritt von Frisb-Souse zurücksuhr.

Die von Stephen und Frank aufgestellten Leute, so wie die zwei jungen Männer selbst waren bis zu diesem Augenblick unschlüssig, indem sie vergeblich bas zwischen ihnen und dem Laird besprochene Signal erwarteten.

Sic septen sich alle in Bewegung, in bem Augenblid, in bem ber Lettere bas Gefährt zurückriß, bas im Augenblick eng eingeschlossen war.

"D mein Bruber Fergus," begann Mac-Farlane mit lauter Stimme, "was haft Du mit Clary gethan,

was haft Du Unna gethan ?"

Diese heftigen Klagen waren für Nio Santo ein Räthsel. Sein erster Gebanke war, daß es Leute von der Polizei wären, und daß Smith oder ein Anderer ihn verrathen habe. Er blieb dem Anscheine nach rubig auf dem Kissen des Tilbury sitzen, während Mac-Farlane, neben ihm stehend, mit schäumendem Mund gestikulirte und einen furchtbaren Anfall von Wahnsinn zu haben schien.

3wei Menschen waren bereits bem Pferbe in bie

Bügel gefallen.

Das Licht ber beiben Gaslaternen, welche vor dem Auftritt von Trisp-House -aufgestellt waren, und zwischen welchen sich jetzt bas Tilbury befand, fiel gerade auf bas stolze und blaffe Gesicht bes herrn Marquis von Rio Santo.

Stephen hatte keine Mühe, in ihm ben herrlichen Fremdling im Temple Church zu erkennen. Aber zwischen dem Manne von Temple Church, seinem Feinde von gestern und dem Mörder seines Baters, dem er seit zehn Jahren-Rache geschworen, war immer noch jener materielle Unterschied, der so lange Zeit den Versbacht Stephen's irre geführt hatte.

Der junge Urzt hatte jest bas Zeugniß bes Laird's, er zweifelte nicht mehr, aber er suchte immer auf ber ebenen Stirn, welche ber rasche Angriff bes Angus aufgeveckt hatte, ein anderes physisches, unbestreitbares Zeichen: bie so tief in feiner Kindererinnerung einge-

grabene Rarbe.

Frank eben so. Bor sich hatte er ben Herrn Marquis von Rio Santo, es war der verwünschte Mann, der glückliche Nebenbuhler, der unbarmherzige Tyrann der armen Mary, aber war auch der henker harriets?

Der Marquis von Rio Santo machte keine sichtbare Unstrengung, ihrer los zu werden. Er betrachtete mit der Miene ruhiger Ueberraschung diese unbekannten Leute, welche um seinen Wagen sich zusammengerottet hatten, und schien eine Erklärung zu erwarten. Aber das Gesicht des Marquis von Rio Santo, so fähig, alle Gesühle, und alle Spattirungen von Gesühlen auszudrücken, war auch bei Gelegenheit eine discrete Maste. Er blieb heiter und ruhig; aber hinter dieser künstlichen Heitersche under, dem Ergebnis verzweiselter Anstrechgungen, darg sich eine surchtbare Lngt. In einer Stunde hätten vielleicht alle Streitkräfte der Hauptstadt der drei Königreiche vereinigt nicht mehr vermocht, seinen surchtbaren Anlauf niederzuhalten, jeht vermochten einige Menschen ihm den Weg zu versperren. Reicht nicht ein Wassertropse, der durch Zufall die Lunte, die man anzündet, benegt, hin, alle die riefenhaften Stöße zu verhindern, deren Erschütterung Abgründe gräbt und Berge ebnet? Wenn der Funke einmal die Miene berührt hat, welche Armee, oder welche Ueberschwemmung könnte der Explosion Einhalt

thun?

Die-letten Ereigniffe waren fic blitfdnell gefolgt. Raum gehn Gefunden vergingen zwischen ber ploglis den Beranderung des Laird's und dem ploglichen Ungriff von Stepben Mac-Hab's Leuten. Man braucht nicht zu bemerten, bag ber Laird, wantend am Beift, und in feinem verwirrten Gebirn feinen feften Salt findend, feine Gedanten ju ordnen, unverfebens und mitten unter seinen Rachegevanfen ben Wirtungen iener Allmacht unterlag, welche ber Berr Marquis von Rio Santo über seine ganze Umgebung ausübte. Er hatte seinen Sag vergeffen, und dacte nur an bie brüderliche, fast leidenschaftliche Bartlichkeit, welche ibn an Fergus D'Breane fnupfte. Aber ber Rame Clary, ber in feinem Dor wivertonte, batte ben Bauber gebrochen. Seine Leidenschaft febrte wieder und zwar mit um fo größrer Beftigfeit, je naber ber Laird baran war, die Welegenheit jur Buchtigung und Rache ju verlieren. Ein Stillschweigen trat ringe um ben Bagen Die Thur von Briff-Soufe war offen, auf dem ein. Auftritt flunden acht bis geben Grooms in Livree, welche auschauten.

Der Laird hielt mit einer Sand die Zügel, mit ber

andern den Umichlag von Rio Santo's Mantel.

Rio Santo ftieg ibn fanft gurudt.

"Meine Herrn," sprach er mit ruhiger, klangvoller Stimme in Mitte des schweigenden Kreises: "ich heiße Don José Maria Tellez de Allarcaon, Marquis von Rio Santo, bin portugiesischer Grande erster Klasse und mit einer diplomatischen Senbung an die englische Regierung beaustragt. Wenn Sie Gentlemen sind, so crsuche ich Sie, nach dieser Erklärung, die ich Ihnen nicht schuldig war, mein Pferd vorn loszulaffen und mir Plat zu machen. Wenn Sie von der Polizei find, so fordre ich Sie auf, das Pflaster zu räumen und sehe Ihnen die Entschuls digung nach, für diese brutale, dem Völkerrecht zuswiderlaufende Insulte."

Riemand rührte fich unter den leuten, welche den Kreis auf der Straße bildeten; aber Frank und Stesphen verließen zumal das Trottoir und ftellten sich, der Eine zur Linken, der Andere zur Nechten des Marquis.

"Es ist noch nicht fo lange," sprach Frank mit einer Stimme, die vor Buth kochte, "daß Herr von Rio Santo und ich uns zu nahe gesehen haben, als daß ich meinen Namen und Titel zu verläugnen brauchte ..."

Der Marquis neigte sich vor, um besser zu sehen. "Der ehrenwerthe Frank Perceval!" murmelte er mit Bitterkeit, man sagt, daß Leute, denen man das Leben zum Almosen gibt, unversöhnliche Feinde wer-

ben ... was wollen Sie von mir, Sir ?"

"Ich will von Ihnen, Mylord," antwortete Frank, ber vor Buth sich kaum fassen konnte, "Rechenschaft verlangen für ein schändliches Berbrechen, das keinen Namen hat." Er hob sich auf die Zehen und sprach ganz leise: "ich bin der Bruder Harriet Perceval's, Mylord."

"Und der unglückliche Liebhaber von Mary Trevor!" fügte der Marquis ironisch hinzu; "ich erkläre Ihnen, Sir, daß ich nicht die Ehre habe, Mylady, Ihre Schwe-

fter zu tennen."

"Das ift wahr," sprach Frank, "Sie haben fie

getöbtet, ohne fie gu fennen."

Es lag in biefer lakonischen Anklage ein soicher Ausbruck von gränzenlofem Saß und bitterem Schmerz, baß der Marquis sich Erklärungen ausbitten wollte, als er fühlte, daß sich eine Sand um feinen Arm legte, Er wandte sich um und sah sich Stephen gegenüber.

"Ich bin ber Sohn Mac-Nab's," fagte nun biefer Lettere.

Rio Santo erbebte in feinem Innerften.

"Mac-Nab! mein Bruder Mac-Nab," fprach traurig ber Laird ... "ich bin zufrieden, daß ich gethan habe, was ich that."

Es trat eine augenblickliche Stille ein. Der Marsquis schien in eine Statue verwandelt. Sein unbe-

weglicher Blid flierte schwerfällig vor sich hin ...

Wer mochte sagen, was in dieser Stunde des Unsglücks in diesem Manne vorging? Er hatte zwanzig Jahre gearbeitet, Hindernisse überstiegen, die Andere für unüberwindlich gehalten hätten, er hatte die ganze Welt in Bewegung gesett und stand jest mit dem lepsten Schritte vor einem Abgrund...

Sagte er sich, daß diese Züchtigung gerecht war, und daß seine Verbrechen allein sich gegen ihn erhoben, oder sagte er sich, daß Gott ihn für seine Nachsicht bestrafte, daß er zweimal das Leben dieses Bruders retete, der ihn verrieth und auch das Leben jener Veiden

geschont batte, welche fein Blut verlangten.

Er hatte jedoch nicht viel Zeit zu Reflerionen.

"Mein Herr," sprach Stephen kalt, "steigen Sie gefälligst aus. Sie werden begreifen, daß jeder Widerstand hinfort Thorheit wäre, und daß es besser für Sie ift, Sie ersparen uns die traurige Nothwendigkeit, Ge-

walt anzuwenden."

Die Groom's und Lackeien bes Marquis waren treffliche Engländer. Sie betrachteten die Scene mit dem größten Phlegma von der Welt und waren so wenig davon ergriffen, als ob es sich um den Großtürken gehandelt hätte. Man sah sie der Acihe nach auf dem Auftritte in ihren scharlachenen Westen stehen, zwei oder drei von ihnen trugen lange Stöcke, die man zur Noth hätte als Wasse gebrauchen können. Wir behaupten, daß, wenn eine arme irländische Gassen, kehrerin den Weg aus Ungahtsamkeit versperrt hätte,

bie tapfern Diener sie wader angegriffen und in bie

Klucht gejagt batten.

"Schweig, Neffe Mac-Nab!" rief ber Laird, bessen Bahnsinn stieg; "bas ist nicht wohl gesprochen!... D wenn man haßt, muß man recht hassen... Er bat Deinen Bater getöbtet!... Er hat meine zwei Mädschen entführt..."

"3d!"... wollte ber Marquis unterbrechen.

"Clary und Anna!... alle zwei! alle zwei! Ach! Ich brauche Gewalt, ich!"...

Er fturzte schreiend auf Rio Santo los und ergriff

ihn an ber Reble.

Einen Augenblick entstand ein verworrener Kampf, während bessen man die Bewegungen der beiden Gegener nur unvollkommen unterschied. Mac-Nab und Perceval stürzten sich mit einem Mal dazwischen.

In diesem Augenblick hatte Rio Santo seine Kehle von dem wahnsinnigen Griffe des Laird's losgemacht, und erhob das Haupt. Sein glänzendes Auge sprühte die funkelnden Gasstrahlen funkelnd zurück; eine düstere, gleichförmige Röthe, ein Ergebniß der Anstrengungen des Angus oder des Ingrimms, war an die Stelle der matten Blässe des Marquis getreten; seine Augbrauen waren gerunzelt und auf dem Purpurgrund seiner Stirn lief eine grüngelblichte, tiefgezogene Linie von der Augbraue bis zu den Wurzeln der Haare.

Frant und Stephen fliegen jumal einen Schrei

aus:

"Die Rarbe!"

Aber nicht um Nichts hatte Rio Santo die Stirn gerunzelt. Man hatte seine Bewegungen eine Sekunde aus dem Gesicht verloren: eine Sekunde genügte ihm. Der Laird, heftig zurückstürzend, fiel in Stephen's Arme und eine gebieterische Stimme rief:

"Laßt bie Bügel los, wenn Ener Leben Guch

fieb ift!"

Die beiben Männer, welche bas Pferb hielten, gehorchten nicht. 3wei Schuffe ertonten jumal.

"Dop, Clary! boy, meine Schone!" rief ber

Marquis.

Das gelehrige Thier gehorchte bem Bügel, benn bie beiben Männer waren in ben Schnec gestürzt.

Das Tilbury ichos pfeilschnell weiter. Clary batte in ben beiben Wettrennen zu Epfom ben berühmten Tippo Sahib überholt, auf welchen Ge. herrlichkeit ber Graf von Chefterfield gewettet und in ben beiden Saisons brei gegen eins gewonnen batte.

"Bundert Guineen bem, ber ihn anhalt!" rief Stephen erbittert, indem er Rio Santo nachfturate.

Donnor von Arbagh schwang ein langes Meffer,

bas er in ber Sand bielt.

"D Em. Ehren," fprach er, Donnor halt ihn auf um Nichts ... ber Lord hat ein gutes Pferd, bas ift wahr, aber man pflastert vorn in Belgrave Square und die Lords bemerken das nicht . . . Er wird umfehren muffen. Wenn bas Gefährt mir über ben Leib geht, Em. Ehren, fo boffe ich, baß Gie für bas Rind in Saint Giles Sorge tragen.

Donnor war ichon weit. Er fam weit vor ben Andern an der Ede von Belgrave-Street in dem Augenblide an, wo ber Marquis, burch bas angezeigte Binderniß aufgehalten, in vollem Galopp zurudtam,

um auf eine andere Seite bes Squarc's einzulenken. Man fah ihn häuptlings daher fturgen. Der Lauf bes Tilbury borte nicht auf. Donnor ließ fich, an ber Gabelbeichfel angeflammert, fortichleppen, und ließ, tros allen Unftrengungen bes Marquis, nicht los.

Nach ungefähr hundert Schritten folperte Clary.

"Dop, meine Schone!" rief Rio Santo.

Clary sprang weiter, bann stolperte sie wieber. Rach zehn Schritten fürzte sie tobt zu Boben. Donnor streckte sich erschöpft in ben Schnee und

fließ einen langen Siegeeruf aus. Er batte fein Def=

fer bis an das Heft in den Bauch bes schönen Rosses

geftoßen.

"D, Ew. Ehren!" sprach er zu Stephen, welcher berbei rannte; "ich hatte noch Richts gethan, um bas Brod, das Sie mir gaben, um die Aleiden des Madechens zu bezahlen."

### 16.

# Wirkung der Ralte auf eine Emente.

Die beiben Deichselarme bes Tilbury waren burch ben Sturz des Pferdes zerbrochen und der Marquis von Rio Santo unsanft auf den Boden gestürzt. Er blieb einige. Sekunden von dem Sturze betäubt liegen, erhob sich aber, ehe das gros seiner Gegner so nahe war, daß sie ihnergreisen konnten.

Er fland mitten in der Straße und hielt seinen Dolch in der Hand. Alle Fenster von Belgrave-Square hatten sich bei dem doppelten Knall der Pistolen geöffnet. Die Bedienten waren auf die Straße gesprungen; die Herrschaften suchten das Schauspiel zu genießen,

ohne es fich unbequem ju machen.

Einige neugierige Gruppen eilten aus ben benach-

barten Strafen berbei.

Diesenigen ber Angreifer, welche zuerst in den Bereich des Marquis kamen, hielten, ohne ihn anzugreifen, denn das glänzende Licht des Gases beleuchtete
seine entschlossene Stellung und zeigte, wie am hellen Tageslicht, die einzelnen Theile seines geschmeidigen, kräftigen Körpers. Stephen und Perceval warsen sich
zuerst über ihn her. "Was? Alle beibe ju gleicher Zeit!" rief ber Mar-

quis böhnisch.

Er war Frank's Stoß ausgewichen und hielt ben Dolch auf Stephen erhoben, ber über einen Arm ber Deichsel gestolpert war.

Aber er flick nicht.

Man borte ein fernes, verworrenes Gefchrei in

ber Richtung von Chapel-Street.

"Ergeben Sie sich, Mylord!" sprach Stephen, wels cher Zeit gehabt hatte, wieder aufzustehen; "Sie sehen,

baß weiterer Biberftand unnüt ift."

"Ich sehe, daß Sie zwanzig gegen Einen find, meine Herren," antwortete Rio Santo. "In allen Länsbern wäre dieß eine Niederträchtigkeit, in London ist Klugheit an der Tagesordnung... Ich ergebe mich an Frank Perceval."

Immer noch sprechend, horchte er aufmerksam. Der Lärm wurde lauter von Chapel-Street her. Es war ein ungeheures Gesumm, das in Zwischenräumen zu-

nahm, bann erlosch, um wieder zu beginnen.

herr von Rio Santo hatte feinen Dolch wegges worfen und ftand jest unbewaffnet zwischen Stephen

und Perceval.

"Mylord, ber Augenblick wäre übel gewählt, um sich über Ihre Borwürfe aufzuhalten, oder sich an die beleidigende Bitterkeit zu kehren, die Sie darein mischen. Ich bemerke Euer Herrlichkeit nur, daß zwanzig Jäger, ohne sich schämen zu dürfen, den Eber in seinem Lager in die Enge treiben können... Folgen Sie uns geställigft..."

Die ganze Truppe sette sich im Augenblick gegen Chapel-Street in Bewegung, um auf bas Polizeis

Bureau von Weftminfter ju gelangen.

Das Gesicht bes Marquis hatte ben Ausbruck ftolzer, aussorbernder Ruhe gegen ben gleichgültiger Kälte vertauscht.

Niemand hatte in diesem Augenblick geahnt, was

Londoner Mnfterien. VL.

12 Danced by Google

in seinem Innern vorging. Bielleicht war er von sener Avathie ergriffen, die auf eine Niederlage folgt. Dieß hätten wenigstens diesenigen glauben sollen, die ihn nur nach seinem Aeußern kannten, und die verborgene Kraft seiner Seele nicht ermessen konnten.

Bielleicht hatte er auch einen geheimen Grund gur

Hoffnung.

So viel ift wenigstens gewiß, daß er, so oft ein flärkerer garm von dem Grosvenor-Place durch Chapels Etreet herauforang, der Marquis unwillfürlich seinen Schritt besch'eunigte, als ob er seinen Wächtern vorzugeilen wollte.

Man kam an die Ede von Belgrave-Square. Es war nicht schwer zu vermuthen, daß auf dem Gross venor-Place eine bedeutende Menschenmenge versam-

melt war.

Nichts besto weniger jog ber kleine Trupp weiter. Man hätte sehen können, wie die Miene bes Marquis sich plöglich von unverholener Zufriedenheit aufklärte, als er sich an Chapel-Street sah, welche schon bas Geschrei ber Menge erfüllte.

"Eilen wir," fagte Stephen, "wir finden fonst bie

Straße versperrt." .

"Faft follte man meinen, es fei eine Emeute!"

bemertte einer ber Begleiter.

Es war wirklich eine Emeute. Es war der rechte Flügel eines unermeßlichen Heeres, das um diese Stunde schon seine zahlreichen Bataillone in Londons Straßen ergoß. Es waren die Leute von Saint Giles, die Diebe der Familie und die Irländer, welche, einer gegebenen Weisung folgend, sich die Parke entlang, die an den Budinaham Palast verbreiteten.

Ein Mal im Bereiche diefer Menge, beren Seele er war, hatte Rio Santo nur ein Wort zu sprechen, um gerettet zu sein. Darum bellte sich gegen seinen Willen seine Stirn auf, darum beeilte er seine Schritte, und hatte jeden berselben, der ihn noch von dem Großvenor-Place trennte, mit einer Boche feines lebens

bezahlt.

Aber er hatte auf seinem Wege einen Mann, ben Gott unter Allen auserlesen zu haben schien, seinen Leidenskelch mit einem toppelten Maße Bitterkeit zu füllen.

Ungus Mac-Farlane hatte bem geheimen Nath im Salon in Frish-House angewohnt, er wußte also auch, was das für ein Hause war, bessen Geschrei glückweifsfagend bem Marquis in die Ohren brang.

Noch gequetscht von seinem Falle, schleppte er fich im Schnee bis zur Einmundung in Die Chapel-Street

und rief, man follte halten.

Rio Santo erbleichte über bie Stimme bes erft noch geliebten Mannce, ber jest fein unversöhnlichfter

Feind geworden war.

Der Laird sprach. Stephen und Frank schlugen sogleich eine andere Richtung ein, und als der Marquis sich weigerte, einen andern Weg zu gehen, schleppte

man ihn gewaltsam weiter.

In Belgrave-Street fand man endlich Polizeisols baten, die durch den doppelten Schuß herbeigezogen wurden. Rio Santo wurde ihren Händen übergeben und kam, von allen denen, welche zu seiner Verhaftung beisgetragen hatten, begleitet, auf dem Polizeibureau von Westminster an.

Indessen gerieth London, das eine fo große Anstipathie gegen Emeuten hat, weil man die Laden schlies gen muß, in Schrecken, und zog sich in feine schwarzen Säuser, wie die Schnecke in ihr Gehäuse, bei Annäsherung der Gefahr zurück.

Die Emeute wuchs immer fort. Bas wollte fie? Bu welchem Zwecke bewaffnete fich bie Menge? Zu wessen Gunsten sollte ber Aufstand gemacht werden?

Einige Fenstervorhänge öffneten sich halb. Die Gentlemen saben zu und fragten sich bei bem Anblick bieses tolossalen Auflaufe, ber so viel Röpfe auf be-

Pflaster rief, als Steine in bem Pflaster waren; was aus London werden solle, der Stadt, die unter allen am wenigsten Besatzung, und nur so viel Truppen hat, um an Festtagen vor Saint James zu paradiren, die riesige Stadt, für den Gewinn und den Frieden organisert, zum Kriege ungeeignet, und nur von einigen Horseguards, den glänzendsten Kavalieren von der Welt, bewacht.

Die Menge verftärfte sich unaufhörlich, indem fie bald dumpf murrte, bald in donnerndes Geschrei ausbrach, und ben eisigen Schnee unter ihre Füße trat.

Diese Menge hatte keine Fahne. Sie schrie nicht für die Whigs, nicht für die Regierung, nicht für die To-ries, nicht für die Navikalen. Es war eine Buth, um so furchtbarer, als sie geheimnisvoll, unerklärlich war.

Der Budingham-Palast war umringt, White-Sall und seine Zugänge, wo die öffentlichen Abministrationen zusammengedrängt waren, zum Boraus besett; eine solche Ueberzahl von Angreifern ließ an keinen Widerstand denken. Die geängstigten Glieder der beiden Kammern des Parlament's schwiegen, um auf das empörte Bolk vor den Thüren zu hören, dessen unordentliches, verworrenes Geschrei ihre eitle Beredsamkeit übertäubt hatte.

Oh! Alles war vorgesehen, nur nicht berjenige Theil, ben sich die geheime Sand ber Borsehung bei

bem Ereigniffe vorbehielt.

London sah sich, wie England, auf allen verwunds baren Seiten zumal angegriffen. Es war derselbe Genius, der den Plan zu dieser doppelten Schlacht angeordnet hatte.

Aber bas Signal tam nicht, Rio Santo's Abjutanten warteten ungeduldig über die allgemeine Ungeduld.

Wer weiß nicht, wie unbesonnen, blind, thöricht, brutal das topflose Ungethüm sich benimmt, das man Emeute nennt, es wirft auf seinem Wege Alles, was sich ihm widerset, über den Haufen, verstärkt sich durch ben Kampf, wächst mit sedem Tropfen Blut, den es

vergießt, ift fähig, Bunder zu thun, wenn es ein Mal ben Lieblingsgeruch bes Todes verschmedt hat. Es fturzt voll Teuer und Freude babin, wenn man ibm Menfchen zu tobten und Palafte zu zerftoren gibt. Soren Sie! Benn es gewaltig aufbrullt, und das Geheul seines gräßlichen Jubels die Luft erfüllt, dann hat es Marmorfaulen gertrummert, ober Menschengebeine germalmt, bann tangt es auf Trummern, ober warmt feine Ruffe in Mint.

Aber, wenn man ihm Richts in ben Beg wirft, womit will man es zum Rampfe reizen? Man berauscht fich nicht lange für Richts und abermale Richts. Schreien genügt nicht immer, man muß, um bei guter Laune au bleiben, trinfen, wenn man ein Mann, tobten, wenn

man ein Bolf ift.

Und bas Signal fam nicht.

Das Ungethum hatte bie Fuße im gefchmolzenen Schnee. Man zwang es, an Ort und Stelle zu blei-

ben und es gitterte und bebte.

D! wenn ein Schrei ertont ware unter biefe ftupide Menge, wenn man ihr bas Biel gezeigt und gefagt hatte: Schlag' gu! ba batte fie Luft am Zeitvertreib befommen, und bann Gnabe bem Soldaten ober Monument! aber Richts. - Rio Santo's Stellvertreter warteten.

Die Stunden vergingen. Es fiel ein bider Schnee. Die Emeute fror. Run gerftreut fich eine Emeute, wie fie fich bildet. Gegen gebn Uhr Abends durchzogen bie Polizeifoldaten die Strafen von London, wo ber Auf- lauf nur einen Zumache von Roth zurudgelaffen batte. Un einem einzigen Puntte hatte bie Emeute nicht aufgehört, an ber Ede von Prince's-Street und Poultry. Bir wiffen, bag ber Rush bier ein Biel batte, und baß man fein Signal bedurfte, um bie Plunderung ber Bant zu beginnen.

Der Zeitpunft war bestimmt. Um eilf Uhr follten

bie Operationen beginnen.

Aber ber Laird hatte Zelt gehabt, seine Angaben auf bem Polizeiburcau von Westminster zu vervollständigen. Gegen zehn Uhr rückte durch ThreadnecdlesStreet, welche frei gelassen war, ein Bataillon Garden zu Fuß hervor und stellte sich ruhig vor der Thür bes Sodawasser-Magazins auf.

Die Leute der Familie gafften sie an. Paddy fluchte, Snail miaute. Um Mitternacht schlief Alles in der Stadt, außer einem Dupend Männer, welche unter Fackelschein beschäftigt waren, die Thur zu dem

Codamaffer=Magazin zu vermauern.

Zum Glück, und Smith dankte dem Himmel inbrünftig dafür, befand sich gar Niemand mehr in dem Gana.

Niemand außer bem Elephanten Saunders, ber fich so mit den Reften seines Abendeffens vom vorigen

Tag und feinem Gintruge eingemauert fab.

Es war schon spät, als Susannah Clary Mac-Farlane, die sie so eben gerettet hatte, auf dem Trots toir von Cornhill vor dem Hause der Mistres Mac-Nab verließ.

- Sie ließ sich sogleich nach Regent. Street zu ber

Grafin von Derby führen.

Seit zwei Tagen war das schöne Mädchen gewaltsam getreunt von Brian von Lancester, in dem Augenblick, wo sie ihm ihre Geschichte erzählt hatte. Seitdem wußte sie nicht, was aus Brian geworden war. Sie wagte nicht, sich nach seiner Wohnung zu begeben, was den Begriffen von Schicklichkeit und Scham widerstrebt hätte, die sie in ihrem kurzen Berkehr mit der Welt so schnell gelernt hatte, und dachte natürlich bei ihrer einzigen Freundin Lady Ophelia Nachrichten einzuziehen.

Bährend dieser zwei Tage hatte die Unruhe in ben Gedanken Susannah's wenig Raum gewonnen. Sie hatte sich gang ber wohlthätigen Rolle einer Beshüperin hingegeben, welche ber Zustand ber armen

Clary ihr auferlegte. Diese Rolle sagte ihr zu. Es lag in ihrer fräftigen, reichen Natur ein unerschöpflicher Born von Mitseid und Güte. Die zärtlichste Mutter hätte nicht mehr liebevolle Sorgfalt bethätigen können. Sobald aber Elary ihrer Familie zurückgegeben und ihrer Dienste nicht mehr benöthigt war, nahm der Gedanke an Brian von Lancester Susannah wieder ganz in Besig. Zehn Mal'war sie auf dem Weg von Cornhill nach Regent-Street auf dem Punkt, den Kutscher umkehren und nach Elissord Street fahren zu lassen, aber sie hielt sich zurück. Hatte nicht Lancester selbst, wie es schien, diesen Schritt misbilligt, indem er ihr die Wohnung Lady Ophelia's als ihr natürliches Uspl bezeichnete?

Sufannah geduldete fich, sobald fie glaubte, Brian's

Willen zu gehorchen.

Sie fand die Grafin allein und leidend.

Lavy Ophelia, sonft geschaffen für bas rubige und, man muß fagen, wurdige Leben berjenigen Glieber ber englischen Ariftofratie, welche ben antifen Sitten ihres Beschlichtes treu geblieben find, fab fich feit längerer Beit aus ber Bahn geworfen, Die fie nie batte verlaf. sen sollen. Ihre Verbindung mit dem Marquis von Rio Santo hatte ihrem Rufe geftadet; aber schuldig ober unschuldig hatte fie bis jeht wenigstens jenen Theil der Existeng, ben die Liebesaffaren nicht berühe ren, rein bewahrt. Aber feit einigen Tagen mar fie auch bier nicht mehr vorwurfofrei. Gie batte Perceval in bie Geheimniffe bes Marquis eingeweilt, batte burch biefe Entocdung unter übelwollenden und eifersuchtigen Augen Schritte gethan, die nach den englischen Sitten auf ihren Urbeber, wenn er entbedt wird, die Blipe ber fashionabeln Exfommunifation schleubern, mir meis nen bie geheime Uebergabe bes Billets an Dig Trevor, hatte endlich, und bies mar bas Renefte, auf Befehl bes Marquis von Rio Santo einen Brief gefdrieben, beffen mögliche Folgen fie ichauern machten.

Susannah fand fie blag und niedergeschlagen, auf eine Chaise-longue gelagert.

Beim Anblid bes schönen Madmens lächelte fie bei-

nah erfreut.

"3ch glaubte, Sie hatten mich treulos verlaffen,"

fagte fie, nund bin febr erfreut, Gie gu feben."

Sufannah ergriff ihre Sand und ichloß fie fanft in die ibrigen.

"Wie bleich und verändert Sie find, theure Lady?"

verfette fie; "find Gie leidend?"

Die Gräfin legte bie Sand auf bas Berg.

"Ja," antworkete sie; "ich bin leidend... und mein Uebel gehört nicht zu benjenigen, die ein Arzt leicht beilen kann... Ich werde Ihnen meine Leiden erzählen,

Sufannab ... Aber was ift Ihnen begegnet?"

"Ich kann Ihnen nicht fagen, daß ich Ihnen meine Leiden erzählen werde, Ophelia," erwiderte das schöne Mädchen wehmüthig lächelnd; "meine Leiden sind ein Geheimniß, und dieses Geheimniß gehört nicht mir... Seit ich Sie nicht mehr gesehen habe, hab' ich sehr wiel Leiden, aber auch Freude gehabt... Es wird für mich ein glücklicher Tag sein, wo ich Ihnen mein Serzöffnen darf, wie ich es Brian von Lancester gethan, dessen Gattin ich werde."

Die Gräfin erbob fich von ibrer Chaife = Ionque

und brudte fie an ihre Bruft.

"Ich wußte wohl, daß Sie mir einen Trost bringen würden," sagte sie mit bezaubernder Freundschaft; "es ist mir eine süße Beruhigung, Sie glücklich zu sehen, Susannah!... Ich kenne Herrn von Lancester und weiß, daß er edel und gut ist, so gut und edel, als Sie ihn in dem Feuer Ihrer jungen Liebe nur immer träumen konnten... Um so besser! Um so besser, theure Lady! Sie wenigstens werden das Leiden verlernen!"

Sie fußte Sufannah, welche fich errothend und

lächelnd zu ihr neigte, auf bie Stirn.

"3ch tomme, Gie um ein Afpl zu bitten, Ophelia,"

fprach Lettere; "wenn ich Ihnen auch nicht mein Geheimniß sagen kann, so muß ich Ihnen doch sagen, in welcher Berlegenheit ich bin... Ich habe keine Beimath mehr..."

"Bas?" rief Ophelia beftürzt; "die Frau Bergo-

gin von Gespres ?"

Sufannah schwieg.

"Berzeihung, theure Lady," fuhr die Gräfin fort; "ich danke Ihnen, daß Sie überzeugt sind, daß mein Haus so gut als ich Ihnen angehört." Dies sagte sie mit offener Herzlichkeit, und doch wurde Lady Ophelia

nachbenklich, sobalb sie ausgesprochen hatte.

Man müßte sehr streng sein, wenn man nicht jene instinktmäßige Neugierde entschuldigen wollte, welche bei dem Beibe in die meisten Ergießungen des Herzens ein kleines, seines, aber scharfes Gelüsten, wie einen Bespenstich mischt. Genau genommen, schadet übrigens dieses schwache Gelüsten nicht; es ist unwillkürlich, wie jedes Verlangen, und unwillkürlicher, als jeder andere Bunsch, weil es schneller auftaucht. Es zu tadeln, wäre überstüfssig. Sobald man über dasselbe

bisfutirt, ift es nicht mehr vorhanden. Denn sobald man es mahrnimmt

Denn sobald man es wahrnimmt, verwirft man es beschämt. Lady gruppirte, sich unbewußt und wie mit einem Zauberschlag, eine Menge Indizien. Sie erinnerte sich ihrer auffallenden Unbefanntschaft mit der Welt, die das schöne Mädchen so oft gezeigt hatte, ihrer plößlichen Antunft, jener halben Bekenntnisse, welche ihr in Stunden der Serzensergießung entschlüpften. Sie verglich diese verschiedenen Umstände mit dem hohen Titel, den Susannah führte, und daß sie Wittwe sein sollte, ohne in die Mysterien der Ehe eingeweiht zu sein, und fragte sich endlich, wie die Prinzessin von Longueville einen Zustuchtsort nötbig hätte.

Diefe Betrachtung mar bas Bert einer Biertels

sefunde.

Das Resultat war, bag bie Grafin von Derby

beftig über fich felber zurnte und bas Madchen mit

verdoppelter Bartlichkeit umarmte.

"Ich fannte alle Ihre Gute, theure Laby," fprach Susannah, welche wieder errothete; "beshalb komme tch, Sie um ein Afpl zu bitten und bann..."

"Und bann ?! wiederholte fanft bie Grafin.

"Seit zwei Tagen habe ich Lancester nicht geschen," vollendete das schöne Mädchen, indem sie ihr Köpfchen erhob, als wollte sie gegen ihr Erröthen protestiren.

Lady Ophelia erhob fich schnell und ohne zu viel Anstrengung, um nach einer goldenen Klingel zu greis

fen, bie außer bem Bereich ihrer Sante mar.

"Sehen Sie, Susannah," sagte sie aufgeräumt, Sie haben mich geheilt... Johanna," suhr sie gegen die eintretende Kammerfrau fort, "bringen Sie mir was jum Schreiben."

Johanna brachte ihr ein zierliches, leichtes Pult von Safian auf bas Ruhebett. Die Gräfin tauchte die

Feber in tie Tinte.

"Wir wollen ihm eine Ueberraschung bereiten, meine Liebe," sprach sie leise. "Ich will nicht fagen, baß Sie da sind, und wenn er morgen kommt..."

"Nein, o nein, Ophelia," unterbrach Susannah: "fagen Sie ihm, baß ich bei Ihnen bin... Eine Racht ist so lang, und er muß mich noch von Gefahren um-

geben glauben ..."

"Wie Sie diefes Wort betonen, Susannah!... Bon Gefahren!... Aber es gibt Gefahren aller Art... 3ch schreibe Herrn von Lancester, daß Sie unter meinen Fittigen geborgen sind..."

Die Feder lief über brei ober vier Linien bin.

"Jobanna," begann fie wieder, den Brief foliefend, "Zom muß fogleich diesen Brief nach Clifford-Street zu dem ehrenwerthen Brian von Lancester tragen und mir fogleich Antwort bringen. Ich warte."

Johanna ging binaus. Das icone Macchen er-

hob einen Blick ber Dankbarkeit zu ihr. Dann ging bie Unterhaltung fort. Die Gräfin fühlte fich in der That getröstet. Man braucht oft nur den Con einer befreundeten Stimme, um die fcweren Dunfte gu gerftreuen, welche bie Ginfamteit und Berlaffenbeit um unfre Geele fammelt.

Susannah fab febr oft auf ben Zeiger ber Uhr.

Go oft sie es that, lächelte Ophelia webmuthia. wehmuthig, weil fie fich ohne Zweifel an viele Blide ber ungedulbigen Soffnung erinnerte, bie fie unter gleichen Umftanden auf Dieselbe Bandubr geworfen batte.

Endlich ericien Johanna wieder auf ber Schwelle.

Gie batte einen Brief in ber Sand.

"Geben Sie, geben Sie!" rief bie Grafin. Sufannah erbleichte vor Aufregung.

Johanna hielt ben Brief ihrer Gebieterin bin, bie ale ben ihrigen erkannte, und fab, bag er nicht erbrochen worden war.

"Bas foll bas bebeuten?" fragte fie.

"Em. Berrlichkeit erlauben," antwortete Johanna, "ber ehrenwerthe Brian von Lancefter ift feit brei Lagen von Saufe abwesend und hat Richts von fich wife fen laffen."

Susannab wantte und flütte fich gitternb an bie

Lebne bes Rubebette.

### 17.

## Lunatic Asylum.

Gegen zwei Uhr nach Mittag ließ sich am folgen-ben Tage Herr Bicomte de Lantures-Luces bei ber Frau Grafin von Derby melben.

Laby Ophelia befand fich in ihrem Boudoir mit ber Pringeffin von Longueville, welche bie Racht in Barnwood - House jugebracht batte. Der Rame bes fleinen Frengosen, zwischen die Unterhaltung ber fungen Frauen geworfen, hatte vielleicht unter andern Umffanden eine nnangenehme Wirkung bervorgebracht, bies Mal aber wurde er ohne Migstimmung und bei-Man brauchte nabe mit Bergnugen aufgenommen. Neuigkeiten, und ber Bicomte wog fünf Journale auf.

Sobald Laby Ophelia Befehl gegeben batte, ibn einzuführen, trat Lantures-Luces bebende über die Thurschwelle, nicht jedoch, ohne zuvor von einem letten Strich in die gefräuselten Loden seines Haarpupes evaporirt zu haben. Er trat mit gefenktem Saupte, ben Sut in ber Rechten, die Linke an feinem Lorgnon, in bas Zimmer.

"Krau Grafin," begann er, "bie Sand Ophelia's

füffend, "wollen Sie gutigft erlauben?..."

Dann fuhr er, mit einer schnellen Evolution auf die Seite Sufannah's, fort:

"Bollen Sie gütigst gestatten, Pringessin ?" Nachdem bie beiden Bande gefüßt waren, ließ er fein lebhaftes Auge auf's Gerathewohl umbermanbern, indem er offenbar einen Sacher fuchte, um ihm feine Bewunderung zu bezeigen. Das Unglud wollte, bag fein Kächer im Boudoir mar, mas Lantures-Luces veranlaßte, die Unterhaltung auf folgende Beife zu eröffnen:

"Schone Dame," fprach er, "ich hatte noch nie biese herrliche Agrafe bemerkt!..."

"Gewiß, Bicomte," antwortete Ophelia; "fcon

brei Mal haben Gie sie bezaubernd gefunden ..."

"Sprechen Sie im Ernft?" fammelte ber kleine Frangofe. "Run, schöne Dame, schöne Sachen haben bas Eigenthümliche, baß Sie immer neu erscheinen... Apropos, was die Renigkeiten anbelangt... fo werben mir 3hre Berrlichfeit, bente ich, icon bas leichte Wortspiel erlauben; wir baben eine volle Mernte von Reuigfeiten in biefem Angenblid ..."

- "Bas gibt es benn, Sir?" fragte lebhaft Laby Ophelia.

"Schöne Dame! Sehen Sie, was ich bei mir gefagt habe," fuhr ver Vicomte fort, indem er förmlichen Besit von dem Lehnsessel nahm, der bisher mit seiner Persönlichkeit kaum in Berührung gekommen war, "ich habe bei mir gesagt: die bezaubernde Gräsin konsinirk sich immer auf ihre Salons in Barnwood-House, dessen wundervoller Geschmack sprüchwörtlich ist; ich sprech' in vollem Ernst; Ihre Herrlichkeit sieht Nichts, hört Nichts, erfährt Nichts; ich will meiner Treu' mein Glück versuchen, ob ich nicht bei ihr zugelassen werde, um ihr meine Huldigung darzubringen..."

"Aber Gie fprechen von Reuigkeiten Bicomte."

"Gewiß, schöne Dame, für's Erste will ich Ihnen, ba Sie mit Ungeduld auf meine Musterung warten, eine Neuigkeit sagen, die Sie gewiß interessiren wird... Mary Trevor ist wieder in's Leben zurückgekehrt."

"War fie benn in Todesgefahr?" fragte die Gräfin.

Lantures-Luces ware beinahe umgesunken, so wunberbar kam es ihm vor, bag man eine Reuigkeit von

feche Tagen nicht wiffen follte.

"Bas! schöne Dame! was... was, Mylady!" ricf er, "das erwartete ich nicht... aber zur Sache, um so besser! dann habe ich das Vergnügen, Ihnen dieses merkwürdige Ereignis in seinem kleinsten Getheil zu berichten... denken Sie sich, schöne Damen...-dem der Frau Prinzessin ist vielleicht das Faktum auch noch undekannt...ja? oh, oh! meiner Treu, um so besser... benken Sie sich..."

Jest erzählte ber kleine Mann nach seiner gewohnten Manier ben feltsamen Krankheitssall ber Miß Marp Trevor in seiner ganzen Breite, und fügte bann bei:

"Es war eine Katalepsie! eine wahre Katalepsie... ber theure Dottor Moore behauptete, daß ein Katalepstifer nie mehr in's Leben zurückfehrt... nicht wahr! schöne Damen; ich, wie ich leib' und lebe, bin neun und zwanzig Tage in der Katalepsie gelegen... Wähsrend dieser Zeit habe ich nur einen Kaffeelössel voll

Brühe von einem Hahnen zu mir genommen... Aber das will Nichts heißen. Soviel ist gewiß, daß Miß Trevor gerettet ist, trop Moore und der Facultät, ich spreche in vollem Ernst, schöne Damen... gerettet und steht und geht umher, wie Sie und ich."

"Das ist eine gute Neuigkeit, Bicomte," sagte Ophelia. "Arme Mary! ich bin boch erfreut, daß ich ihre Wiedergenesung und ihre Krantheit zumal vernommen

habe."

"Schöne Dame, Sie haben ein anbetungswürdiges Serz!... Aber hier bleibt unsere Geschichte nicht stehen. Mary, wieder in's Leben zurückgekehrt, hat ganz anders gesprochen, als noch vor Aurzem ... Man glaubte, und ich vor Allen, daß sie eine sehr entschiedene Reisgung für den theuern Marquis von Rio Santo habe... Gut! Auch das ist noch nicht Alles. Sie liebt Frank Perceval, einen sehr charmanten Jungen, Mylady, der aber dem Marquis das Wasser nicht reicht."

"Das ift wieder eine gute Reuigkeit," murmelte

bie Grafin.

"Lady Campbell vergeht vor Berdruß," fuhr Lantures-Luces fort, "aber Sie sehen, meine schöne Damen, daß diese Katalepsie ein eminent pastorales und poetisches Uebel ist, da es junge ungetreue Ladies zu ihrer ersten Liebe zurücksührt!... Ich hosse, daß dieser Scherz nicht die Granzen der Schicklichkeit überschreitet... Aber das ist nicht die Hauptneuigkeit... Die handelt von unserm theuern Brian von Lancester...

Susannah ließ ihre beiden Arme sinken und wurde so unbeweglich, daß man fie für eine Bildfaule hatte

balten fonnen.

"Bas ift benn mit ihm geworden?" fragte bie

Gräfin.

"Ich könnte es ohne alle Gefahr, schöne Dame, im vollen Umfange geben; habe aber immer für einen jämmerlichen Geschmack gehalten, wenn man seine Zuspörer zu lange schmachten läßt... Thatsache ist; es ist beinahe unglaublich... Brian ist verrückt!"

Sufannah fchraf zusammen, hielt fich aber fill.

"Bas fagen Sie, Bicomte!" rief Ophelia.

"3ch fage es mit wirklichem Kummer, Mylaby ... Der arme Brian!... Die vorgeftrigen Journale beschuldigten ibn, baß er eine Viftole auf die Bringeffin Biftoria von Rent abgeschoffen habe ..."

"Es ift hoffentlich Nichts baran?..." Lantured-Luces audte bie Achfeln.

"Es tommt noch schlimmer, Mplady!" fubr er fort: "Kaktum ift ... ich weiß es aus guter Quelle, wie Alles, was ich weiß, daß Brian por brei Tagen mit Gewalt bas javannefifche Gemächsbaus bes Schloffes Rem gefturmt bat."

"Bogn aber, auter Gott?"

Sufannah athmete auf und hielt ihre Sand auf

bas Berg.

"Um eine Camelia zu erobern, schone Dame, eine Camelia, die er bei bem erften beften unferer Blumenbandler um feche Vence befommen batte."

",,Und hat er kein anderes Symptom von Narrheit gegeben ?" fragte Sufannah, beren Stirn bei ber Erinnerung an Lantures = Luces Erzählung por Glud und

Stola eralängte.

"Schone Dame," antwortete Lantures-Luces, "Sie find fehr bringend. Ew. Gnaben finden boch meinen Ausbrud nicht zu ftart ... Brian hatte, fagt man, bas Feuer ber Garben ju Pferd ausgehalten, hatte Ruby, einen Renner von fünfhundert Guineen, für eine Camelia von feche Pencen, ju Tod geritten ... Mir fcint ..."

"Aber wenn biefe Blume für ibn einen Werth hatte,

ben Sie nicht zu schäßen wiffen, Sir ?"
"D!..." rief ber kleine Franzose, "wenn man in

vollem Ernfte fprechen will, fo febe ich nicht ..."

"Und was ift benn am Ende aus bem chrenwers then Brian von Lancester geworden?" unterbrach ibn bie Grafin.

"3ch wußte nicht zu fagen, foone Dame," antwortete Lantures-Luces, "in welches lunatic asvlum bie Regierung ibn bringen lieg."

Sufannah verlor bei biefen Worten ben Glang

ibres Ungefichts.

"Eingeschloffen!" rief fie, "er ware alfo Gefan-

gener ?"

"Ja, ja, Mylady; was das betrifft, so ift bie Sache ganz offiziell... Man muß gestehen, daß bie Eccentricity wirklich bie Gränzen des Erlaubten überfdritt ... aber bas Schone an ber Sache ift, bag an bemfelben Tage Bhite Manor, ber altere Bruber Brian's, gleichfalls in tobenden Babnfinn verfallen ift ... Es gibt Kamilienfrantheiten . . . 3ch felbft, wie ich bier leib' und lebe, batte zwei tleine Reffen, Gobne meiner Salbfdwester, welche an bem Reuchhuften vier und zwanzig Stunden nach einander gestorben find ... 3ch fpreche in vollem Ernft."

Sufannah fentte ihr Haupt auf ben Bufen und

borte nicht mehr.

Se. Berrlichkeit ber Graf White Manor ift bann fogleich nach Denham = Part, bem Afpl ber verrudten großen Berren gebracht worden ... Bielleicht ift auch Brian bort ... ich werbe ber Sache auf ben Grund zu fommen fuchen."

Der fleine Frangose ftand auf. Er war mit seinem Berichte ju Ende und beeilte fich vor ber Dinerflunde anderswo eine zweite Borftellung ju geben.

Rach feinem Abgang versuchte bie Grafin ben Eindruck zu schwächen, welchen diefe Erzählung auf Susannah gemacht hatte; es war aber vergebliche Mübe. Statt Soffnung ju schöpfen, wurde bas icone Mädchen immer trauriger.

"Ich muß ihn aufsuchen, Ophelia," sprach sie, instem sie sich erhob; "ich glaube, daß er im Augenblict das Opfer einer treulosen Machination ist. Ich wußte von bem tollfühnen Ritt nach bem foniglichen Schloffe

Kew, er hatte es mir felbst erzählt... aber sie war für mich, diese Blume, theure Lady... ist man verrückt, bas man liebt?"

"Sie find gludlich, Sufannah!" fonnte die Grafin nicht umbin zu bemerten, welche eine unwillfürliche,

peinliche Anwendung auf fich felber machte.

"Glücklich!" wiederholte Susannah, "o ja, sehr glücklich, geliebt zu werden!... Aber Sie kennen nicht, theure Ophelia, die furchtbaren und grausamen Keinde, welche diese Liebe ihm gemacht hat!... Sie sind ersbarmungsloß; sede Wasse ist ihnen gut, und sie sind sehr mächtig... Vielleicht leidet er in diesem Augenblick allein und klagt, daß ich seiner vergessen!... Ich muß

ibm gu Bulfe tommen."

Die Gräfin fand keine Worte, ihre Entschließung zu bekämpsen, welche unter gleichen Umständen auch die ihrige gewesen wäre. Da sie Susannah bei ihren Nachforschungen, wegen ihrer großen Schwäche, nicht begleiten konnte, so gab sie ihr Instruktionen und Briefe an die Direktoren der Hauptasple und Gesundheits-häuser in den Umgebungen von London mit, denn sie hatten wahrscheinlich gefunden, daß man nicht gewagt hatte, Brian in eines der Depots der Stadt einzusschließen.

Sufannah reiste noch an bemfelben Tage ab.

Es gibt auf der ganzen Erde kein Land, das in der Producirung von Narren mit den brittischen Inseln

rivalifiren fonnte.

In all biesem, so wie auch im Uebermaß bes Elendes und ber Berbrechen jeder Art ist England bas fruchtbarste, ein Ungeheuer von Fruchtbarsteit. Kaum darf man noch sagen, daß Narrheit daselbst eine Ausnahme ist, so sehr vervielsacht sie sich in allen Bariationen jeden Tag in solchem Uebermaß, daß sie die Familien beeimirt, und die unerwarteisten Austritte ihrer traurigen Komödien zum Gelächter der Menge auf die Trottoirs wirft.

Physiologen sind auf den Gedanken gekommen, daß in der angelsächsischen, seit Jahrhunderten mit der normännischen gekreuzten Rasse ein endemischer Keim der Berrückheit liege. Gewiß ist, daß dieses Bolk außer dem Geiz und der unmäßigen Liebe zum Besit keine Triebseder hat, die es mit andern Sterblichen theilt. Der Engländer wird allerdings zu dem Bizarren beinah unwiderstehlich hingezogen, es liegt in ihm ein Element krankhafter Unruhe, grundloser und solglich unheilbarer Traurigkeit, die ihm überall hin solgt und ihn zur Antipathie der ganzen Menschheit macht. Er ist ein großes Kind, widerwärtig, eigenstung.

Es ist zehn gegen eins zu wetten, daß, wer weder Staatsmann noch Raufmann ist, ein Narr ist, oder es nächster Tage wird. Damit wollen wir jedoch nicht fagen, daß nicht auch die Raufleute und vor Allem die Staatsmänner... aber seien wir in diesen Blättern ein Mal auch gnädig und identisiziren wir nicht mit völliger Verrücktheit die kindischen Schwächen des Sie-

gere von Baterloo!

Man muß benken, daß alle schlechten Gefühle, beren Prinzip der Egoismus, der Geiz, die Begehrlich-keit ist, bei uns so gewaltig, so start, so überwältigend sind, daß unsre so schwachen Gehirne ihnen nicht widerssteben können.

Und bann tragen vielleicht unfre lebel, beren Bluthe

ber Spleen ift, die Trucht ber Berrücktheit.

Das Faktum ift jedenfalls offiziell konftatirt. Unfre Graficaften produciren im Durchschnitt zwei Mal fo viel Narren als die Provinzen in Krankreich, in auten

Jahren ift bas Berhältniß bas Doppelte.

So sehen wir, aus einem, ohne Zweifel löblichen, Gefühle, aus bem jedoch ein wenig Egoismus hervorblickt, unfre Narren in Paläste. Es freut uns im Vorbeigehen diese philanthropischen Behausungen zu sehen, wo im vortommenden Fall uns eine sehr hübsche Helle erwartet. Ein zweiter Punkt, ber unsern Sitten

große Chre macht, ift ber, baf von gebn Babnfinnigen in ber Regel fünf ober feche folde find, bie ihren

Berftand im Bin ertränft baben.

Es tam uns, ber Gebante, im Getheil bie borgug. lichsten Rarrenhäuser von England zu burchmuftern, und Gott weiß, daß wir ein gutes Stud Arbeit hatten, überzeugten uns aber, bag biefe Ginzelheiten, fo merte würdig und intereffant fie auch fein wurden, ben Berlauf unferes Drama's ju febr aufhalten wurden.

Unfre Studien follen jeboch nicht vergeblich fein, und ce ift leider immer am Ort von Narrheit, Berbrechen, Elend zu fprechen, wenn ce fich von bem luftigen England handelt.

In ber Boraussetzung, Brian nicht in London gu finden, wandte fich Sufannah bireft nach Batefielb in ber Grafschaft Jort. Das Saus Batcfield ift bas Mufterafpl. Commissionen erfahrner und gelehrter Männer tommen aus allen Ländern, wo bie Gefittung eine gewisse Sobe erreicht, jum Besuche babin. Frantreich, die Bereinigten Staaten beneiden uns um biefe Die Gifersucht rafonnirt nicht. Batefielb Mnftalt. würde hinreichen, alle Narren von ganz Frankreich zu faffen - alle biejenigen wenigstens, welche eingeschloffen werben, und unfre fünfzig andern Afple wurden be-quem die Bahnfinnigen aller fünf Belttheile, die brittifchen Befigungen abgerechnet, ju logiren vermögen.

Sufannah verließ London, um fich nach bem Afpl von Jork zu begeben; von bort kam fie nach Sanwell, bas nur acht Meilen von London auf ber Strafe nach Urbridge liegt. Bei bem Unblid biefes rubigen, prachtvollen Thale, wo fich bas ungeheure Gebande erhebt, bachte vielleicht Susannah, es fei dieß tein Sospital, fondern ein beidnischer Tempel, ju Gbren ber vergot-

terten Rarrheit errichtet.

Bu Hanwell so wenig als in Wakefield fand Sufannah Etwas, bas fie auf die Spur von Brian batte führen fönnen; fie besuchte ohne mehr Erfolg alle andern öffentlichen und Privatanstalten bis auf die Retreat der Freunde (Quafer) in der Grafichaft York.

Ein Mal glaubte fie am Biel ihrer Forfchungen in Es war in bem reichen und ariftofratischen Gefundheitshause, bas ein altes Parlamentsmitglicd Ben-jamin Rotch in Denhampark gegründet hatte.

Als Sufannah bei ihrer Anfunft ben Ramen Lancefter aussprach, antwortete man, bag allerbinge feit awci Tagen ein Gentleman biefes namens auf bem Schlosse sei. Susannah, erfreut und ungebuldig, bat bie Offizianten bes Saufes, fie bei bem Gentleman einzuführen.

Man öffnete ihr bas Gitter eines schattigen Gartens, wo einige Manner von rubigem, ausgezeichnetem

Meußern ernft auf und ab gingen.

"Barten Sie, Mylaby," fagte man zu ihr , "ber Gentleman wird fogleich mit feinen Bächtern tommen." Das Wort Bächter hat eine unheimliche Bebeu-

Die Einbildungsfraft Sufannah's fab fogleich ihren Geliebten, gefettet, und von Menschen mit schredlischem Aussehen umgeben, und boch gab biefer Ort bustern Gebanten feinen Raum. Die frischen und ruhis gen Schatten erwedten eber Gebanten bes Friedens und bes Glücks.

Das Mätchen fette fich in eine Laube und martete. Indeffen borte fie auf die Unterhaltung von brei ober vier ernften Mannern, beren Achtung gebietenbe Saltung ibr aleich beim Gintritt in ben Vart aufgefal-Ien mar.

Der eine von ihnen wollte napoleon, ber zweite Luther, ber britte ber Mond, ber vierte eine ägyptische Mumie fein, die fich feit zweitausend Jahren volltommen fonfervirt batte.

Sie waren übrigens fehr höflich gegen einander, und forgfältig bedacht, das Mitleid, das fie für einander hatten, zu verbergen. Es waren Narren von dem feinsten Tone. Die Mumie war offenbar oft am Sofe gemefen. Nach einigen Minuten kam auf Susannah ein Greis von leidendem, häßlichem Aussehen zu, dessen Gebärden und stupider Blick das Gepräge der Narrheit trugen. An seinen Seiten gingen zwei Gentlemen von ausnehmend fashionabler Haltung, welche feine Schritte unterstützten und ihn mit ganz kindlichen Ausmerksamsteiten überhäuften.

Der Greis war ber Mann, ben Susannah erwartete. "Molado wünscht Molord zu fprechen?" fragte eis

ner ber beiben Gentlemen.

"Nein, Sir, nein," antwortete Susannah trautig, "ich glaubte... es ist ein Misverständnis." Sie verbeugte sich, um sich zurückzuziehen, als ihr etwas Seltsames begegnete. Der Graf von White Manor war beim Laut ihrer Stimme etwas zusammengefahren. Im Augenblick, wo sie sich verneigte, entzog er sich seinen Wächtern durch einen plöglichen Sprung, und ergriff das schöne Mächen mit größtem Ungestüm am Arm.

Die Bächter waren unschlüssig, die Sache war gefährlich. Die geringste Bewegung konnte die Buth des Grafen steigern und Susannah's Leben gefährden. Bährend sie sachte heranschlichen, hatte dieser sein thie-risches Gesicht auf das reizende Antlit Susannah's ge-

neigt und betrachtete fie gierig.

"Rein! nein! nein!" murmelte er brei Mal, "ich bin nicht der Bater des Kindes, Mylady!... D wenn Gott mir ein Kind gegeben hätte, ich glaube, daß ich gut geworden wäre!..." Er hörte hinter sich die leifen Schritte seiner Wächter und kehrte sich plöglich um.

"Rabt Guch nicht!" fprach er mit fraftiger Stimme.

Susannah fühlte Efel und Schreden.

"Gilbert," begann ber Lord wieder mit unheimlidem Lächeln, "bring ben Strick... ben hanfenen Strick ... bas Kind gleicht bem irlandischen Bettler . . . es gehört nicht mir."

Er machte bie Gebarbe, als ob er einen Wegen-

ftand ergriffe, ben ibm ein unfichtbares Befen bot, und fuhr mit feiner geschloffenen Sand brei Mal um Susannab's Sals, als ob er einen Strid umgelegt hatte.

Die andern Narren, in dem Garten zerstreut, fingen an, fich zu versammeln und die Scene neugierig zu betrachten. Da jeder von ihnen von mehrern Bachtern begleitet war, so wurden der Zuschauer viele.

"Seht! Seht!" rief ber lord, "wie jung und schön sie geblieben ist... ich, ich bin alt... ist das nicht unsgerecht? Zwanzig Jahre sind es, daß sie mich verrathen hat... o, ich erinnere mich noch wohl, aber sind es zwanzig Jahre, oder war es gestern?... Ich weiß es nicht... was liegt daran!... nach zwanzig Jahren oder am andern Tag, die Rache ist immer süß, Gentlemen! wer von euch kauft mir dieses Weib ab?"

Napoleon recte seinen runden Arm über bie aufferordentliche Scene aus; Luther klagte ben Pabst darob
an; der Mond drohte, sich hinter eine Bolke zu verbergen; und die ägyptische Mumie erklärte, daß sie seit
zweitausend Jahren nichts Aehnliches erlebt babe.

Die beiden Bachter ergriffen White Manor in Die-

fem Augenblicf.

Als er seine Arme von überlegener Kraft gehalten fühlte, warf er auf bas schöne Mädchen einen giftigen Blid bes Saffes und sagte:

"Dein Kind ... Du möchtest gerne Dein Kind umarmen, nicht mabr ? . . . bor! es ift tobt! es ist tobt!

es ift tobt !"

Er sprach diese Worte mit einer peinlichen Berböhnung, wantte zwischen die Arme seiner Wächter und fiel von einem Anfall seines lebels wie niedergeschmettert zu Boden.

"Man bringe biesen Menschen fort!" sprach Kaifer Napoleon, indem er eine Prise Tabat aus seiner Be-

ftentasche nahm.

Luther sprach einen Psalmen in ber Bulgärsprache, um ben beiligen Stuhl zu ärgern. Der Mond kündigte

an, baß er in fein brittes Biertel trete, und bie ägypetifche Mumie fichte, fie in bie Pyramiben gurudzuführen.

Dann festen alle vier ihre Promenade fort, indem fie bemerkten, daß es eine betrübende Erscheinung sei, wenn man einem Narren auf seinem Bege begegne.

wenn man einem Narren auf seinem Wege begegne.
Susannah war in einer Art Betäubung an Ort und Stelle geblieben. Sie wußte, daß dieser Mensch ein Narr war, und doch hatten sein Anblick und seine Borte auf sie einen Eindruck gemacht, den sie vergeblich zu verbannen suchte.

### 19.

# Die Gefängnifgelle.

Susannah brauchte einige Zeit, ehe sie sich von der Erschütterung in den Gärten von Denhams-Park ersholte. Sie hatte ihre Runde gemacht. Als sie wieder nach kondon kam, hatte ihre Abwesenheit drei Tage gedauert. In kondon begann sie neue Forschungen, sie besuchte Saint-kukas, das Armen-Pospiz von Old-Street, Bethnal-Green, einen unsaubern Sammelort, wo die Berrückten zusammengepfropst werden, die keine Mittel haben.

Endlich besuchte Susannah ben Bethlem-Sospital (Beblam). Man zeigte ihr Hunderte von Wahnsinnigen, erklärte aber, daß Niemand zugelassen werden

tonnte, um bie geheimen Berrudten gu fprechen.

Die geheimen Berrückten! Jeder weiß, daß Engsland ein sehr freies Land ist. Man behauptet, daß Bedlam halb Hospiz, halb Gefängniß als Ort der Oubliettes für das Kabinet von Saint James bient.

Es muß wirklich eine furchtbare Gefangenschaft fein, wie follte man die Borte "geheime Berrudte" andere überfeten, als Leute, welche gesunden Berfian-

des sind, aber unter bem Borwande von Narrheit eingesperrt werden. Ift der Gedanke ein Mal auf diesem Wege, so erschrickt die Einbildungskraft und weigert sich, die Einzelheiten einer langwierigen, unaushörlichen, unversöhnlichen Tödtung sich zu denken, für welche die menschlichen Sprachen kein Wort haben, es auszudrücken.

Susannah verließ ben Ort, überzeugt, bag Brian von Lancefter unter ben Riegeln von Beblam schmachtete.

Sie täuschte sich nicht. Lancester war, auf Ansuchen seines Bruders, oder vielmehr auf ein Ansuchen, das Tyrrel unterschrieben hatte, nach Bedlam geführt worden. Die politische Farbe, welche man nicht ermangelt hatte, seiner Berhaftung zu geben, und das Geheimniß, welches die folgenden Tage noch fortdauerte, aus Mangel an Leuten, welche für die Lüftung des Schleiers interessirt waren, der vorgebliche Aft sincs Angriss gegen die junge Thronerbin waren die Ursche, daß man die Instruktionen White Manors und Tyrrel's in dem Schreiben erfüllte. Brian wurde als Staatsverdrecher behandelt, den man nicht richten, und dessen man sich entledigen, oder den man wenigsstens in Bergessenheit begraben will.

Man erlaube uns im Borbeigehen zu bemerken, wie schnellkräftig, wie kostbar diese Anklage auf Rarrsheit ist, welche unversehens einem sur gefährlich erachsteten Menschen aus irgend einem Grunde an den Kopf geworfen wird. Wenn wir schwiegen, so könnte man glauben, daß wir, zu sehr auf die Leichtgläubigkeit des Lesers rechnend, in das moderne London die Oubliettes des Mittelalters oder wenigstens die französische Bastille, so wie sie die Schöngeister der Weinschenke und des Comptoirs uns schildern, zurücksühren wollten.

Mein Gott, nein! wir bestreiten England keineswegs seine vielgerühmten Freiheiten. Nur behaupten wir, daß in Bedlam mehr als Ein Unglücklicher sitt, welcher unter Thränen um die Wohlthat Newgate's,

ber Deportation, des Schaffots bittet.

Dieß thut aber keiner ber englischen Freiheiten Eintrag: diese Unglücklichen sind auf die konstitutionellse Weise verurtheilt, sie sind Narren, gesetlich Narren. Ein Doktor hat sie für Narren erklärt, eine Untersuchungsjury hat ihre Narrheit konstatirt; ihre Narrheit ist jest so gewiß, als ein Sat der Mathematik, und doch sindet sich, daß sie nicht närrisch sind. "Wie so?" Ach, wo ist das gut organisirte Gehirn, wo nicht eine Lieblingsidee über alle andern Ideen herrscht? Dieß ist die schwache Seite. Bon dieser Seite eraltirt sich die Intelligenz bei dem geringsten Anstoß, das Gemüth wird leidenschaftlich, der Kopf erhitt sich ...

Bei einem Untersuchungskomite ift der Maßstab ber Bernünstigkeit Kaltblütigkeit. Wenn der Zufall oder Persidie die Untersuchung auf jenes Terrain spielt, so

ift die Sache verloren.

Tyrrel hatte ce so eingeleitet, daß das Berbör Brian's von Lancester über das Erftgeburterecht sich verbreitete, und Brian mußte, diesen gegen ihn einges nommenen Menschen gegenüber, für einen Berrückten

erften Ranges gehalten werden.

Und wirklich, hatte er sich nicht einfallen laffen, zu behaupten, daß das Erstgeburtsrecht eine unterdrückerische, barbarische, unnatürliche Einrichtung sei? Ging er nicht so weit, zu behaupten, daß diese unmoralische und auf die roben Anfängt einer noch in ihrer Kindheit stehenden Politik gegründete Gewohnheit in einer gegebenen Zeit die Desorganisation der Familien und den Untergang eben der Aristokratie herbeiführen muß, der ren Vorrechte sie unterstützen soll?

Narrheit! Bolltommene, unheilbare Narrheit und von der sonderbarften Art, eine feltsamere Narrheit, gle sich für Napoleon oder den Mond zu halten...

Das war die Ansicht des Untersuchungskomite's.
Susannah wußte Richts von alledem. Als sie nach viertägiger Abwesenheit nach Barnwood-Douse zurudstam, umarmte sie Lady Ovbesia mit Thränen in den Augen.

"Ich habe gethan, was ich konnte, theure Susannah," sagte sie zu ihr. "Sobald es mir möglich war, auszugehen, zog ich Erkundigungen ein und habe gefunden..."

"Bo ift er?" fragte bas schöne Madchen.

"In Beblam... aber bas Schwierige war nicht, ihn zu finden... Ich wage es nicht, Ihnen zu fagen, theure Lady... Herr von Lantures Luces hatte uns nicht getäuscht... er ist in Bedlam unter der doppelten Antlage der Narrheit und des Staatsverbrechens..."

"Aber," unterbrach Susannab, "es wird nicht

fcwer fallen, zu beweifen ..."

Sie bielt inne, burch einen Blid Ophelia's ent-

muthigt.

"Alles geschicht auf Ersuchen bes Grafen White Manor," sagte Lestere, "und der Graf ist mächtig." "Aber der Graf ist ein Narr!" rief Susannab.

"Gs war ein falfches Gerücht, versichert man . . ."

"Das Gerücht war gegründet, Mylady! Ich habe ben Grafen White Manor in Denham = Park geschen, und der Zufall hat mich zur Augenzeugin eines seiner gräßlichsten Anfälle gemacht."

Ophelia flütte ihr schönes Haupt auf ihre Sand

und murbe nachbenflich.

Susannah betrachtete sie eifrig, indem sie einen Schein von Hoffnung in den zarten und seinen Zügen suchte, beren berrliche Harmonie das Leiden nicht hatte flören können.

"Brian ift ber Erbe ber Pairie," murmelte end.

lich bie Gräfin.

Dieß war ein Sieg in ber Kette ihrer Betrachtungen. Sie stand, ohne ein Wort hinzuzusügen, auf, und setzte sich an ihren Sekretär, um zu schreiben. Aber kaum hatte sie zwei ober brei Linien geschrieben, als sie die Feder wegwarf, und das Papier zurückstieß.

"Rein, nein!" fagte fle, "ich muß ihn felbft fprechen ... Brian ift ber Erbe ber Pairie und vielleicht ..."

"Saben Sie Mitleld, theure Laby," unterbrach Susannah, "geben Sie mir meinen Theil an Ihren Hoffnungen..."

Opbelia ergriff ibre beiben Sanbe und fußte fie

lächelnd auf bie Stirn.

"Sie kennen unsere Welt noch nicht genug, um mich zu begreifen, theure Freundin," versetzte sie mit einer Art von Seiterkeit: "der Erbe eines Lords, welcher sich wohl besindet, ist eine ziemlich unbedeutende Person. Wenn aber der Lord krank wird, so rechnet man mit seinem Erben."

Während sie noch sprach, warf fie schnell eine elegante Echarpe über die Schulter und ordnete die Haare unter ihrem hute ohne die Beihülfe ihrer Kammerzofe.

"Lady Jane B...," sagte sie, "hat mir ihre Unterstützung viesen Morgen verweigert, aber Ihre Herlichkeit wußte nicht, daß der Graf White Manor ein Narr ist..."

"Und was vermag eine Frau bei alle bem,

Ophelia?"

"Eine Frau, meine Liebe!... Lady Jane ift keine Frau, sie ist ein Whig... Sie besitt das Ohr des Lord-präsidenten von dem Rath der Minister und das Herz Gr. königlichen Hoheit des Herzogs von \*\*\*. Wenn ich die Lady Jane überreden kann, daß Herr von Lancester mit dem Kabinet stimmen wird, so ist der Sieg unser."

"D! versuchen Sie's! versuchen Sie's, theure Laby!" rief Susannah, welche biese Erklärung noch nicht

perftanb.

Ophelia öffnete die Thur, um binauszutreten.

"Mein Wagen ist schon angespannt," sprach sie; "gebulden Sie sich, Susannah. In einer halben Stunde bin ich zurück."

Eine Minute barauf faß bie Grafin auf ben mar-

tigen Riffen ihres Bagens.

Bahrend ihre Pferde über bas bumpfe Pflafter ber breiten Strafen von Beff-End in jenem nationalen,

unnachabmlichen Trott dahinrannten, welcher der Stolz der Gäste unfrer Ställe, sowohl der Vierfüßler, als der Sportsmen ist, kombinirte die charmante Lady ihren Botschaftsplan. Sie kannte die Welt vortrefslich; sie war geistreich und gewandt in einem Grade, wie es

nur je eine Evatocher sein fonnte.

Die arme Susannah wartete. D! wie lang ihr diese halbe Stunde schien! Sie rief sich die geringsten Gebärden und Worte der Gräsin in's Gedächtniß zurück; bald stieg eine Flut von Hoffnung an ihr Herz heran und machte sie glücklich, bald ebbte die Kleinmuth zurück und zog ihre Seele in alle Tiesen hinab. Sie erinnerte sich, daß sie Thränen in den Augen der Lady Ophelia sah, und diese Erinnerung war ihr ein voller Aufschluß über Brian's Schicksal. Sie hatte geahnt, daß man das Thor von Bedlam hinter ihm geschossen hatte, wie man die Marmorplatte über einem Sarge fallen läßt...

Lady Ophelia fand sie auf dem Teppich knieend, die Sande ringend und das Gesicht in Thränen gebadet. "Biktoria!" rief sie, indem sie ihr um den Hals

"Die Stimme eines Lord's läßt sich nicht theuer

genug erfaufen... Biftoria, meine Liebel"

Susannah war einen Augenblick wie betäubt von ihrem Glücke. Dann brückte sie die Sand der Lady Ophelia an ihren Mund, indem sie keine Worte fand, um die Jubrunst ihrer Dankbarkeit auszudrücken.

"Jest ist es an Ihnen zu handeln, Susannah," begann die Gräfin wieder, indem sie heiter ihre Liebkosungen erwiderte; "Sie müssen) diesen Brief dem Oberarzt in Bedlam bringen... Es ist eine Bitte des ersten Lord's vom geheimen Rath... Eine Bitte Sr. Gnaden gilt etwas mehr als ein Befehl... sie gibt dem Herrn von Lancester seine Freiheit wieder."

"Seine Freiheit!" wiederholte Sufannab, ihre Sande

faltend; "oh geben Sie, geben Sie geschwind!"

Es fagen in diesem Augenblick in einem ber Gas

Ions des der Berwaltung angewiesenen hauptgebäudes brei ernfte Gentlemen in einer Berathung versammelt.

Einer berfelben, Dottor Bluntoull, berzeit Oberarzt in Bedlam, fam zu dem Schlusse einer langen Dis-

fussion und fagte:

"In diesem Zustand, meine Herren und theute Amtsgenossen, scheint mir die Berrücktheit des ehrenwerthen Gentleman mehr denn erwiesen, theils durch
die extravaganten Thesen, die er in den Berhören vertheidigte, theils durch den unerhörten Aft, zu dem
ihn die Zerrüttung seiner Geisteskräfte getrieben hat.
Ich glaube, ich din der Mühe überhoben, meine Argumente einzeln zu resumiren..."

"Ja, fa, Gir," unterbrachen ibn einstimmig bie

beiben andern Gentlemen.

"Und schließlich, in Betracht bieser unmöglich zu verkennenden Symptome, in Betracht der offenbaren Geisteszerrüttung, die dem ehrenwerthen Brian von Lanzester, so zu fagen, aus allen Poren dringt, komme ich zu dem Schlusse..."

"Ein preffanter Brief an ben Beren Dottor," fprach in biefem Augenblid einer ber Bachter, welcher bie

Thür halb öffnete.

"Gang recht!... 3ch fomme zu bem Schluffe fagte

"Eine Laby wartet auf Antwort in bem Parlour,"

unterbrach wieder ber Bachter.

"Gang recht!... ""Ich fomme zu bem Schluffe,""

fagte ich also..."

"Der Brief trägt das Siegel des geheimen Raths."
"Uh!... Uh!" rief Doktor Bluntdull; "das Siegel
bes Raths... Sie erlauben, meine Herren?....ich werde

fogleich schließen."

Herr Bluntoull erbrach ben Brief und richtete sein Brillenpaar auf die vier Linien, welche er enthielt. Während er las, blieb sein Gesicht ohne Ausdruck. Dies war die habituelle Manier vom Gesicht bes gelehrten Mannes.

"Ahl... Ahl" murmelte er, als er geendigt hatte... "Peter, sagen Sie der Lady meine ehrerbietigen Empfehlungen und daß ich im Augenblick Ihrer Herrlich-

feit gu Gebot flebe ..."

"Um wieder auf das Borgefagte zurückzukommen, meine Herren, so komme ich, auf meine so eben ausgesprochenen Motive gestütt, nach meinem Berichte zu dem Schlusse, daß, wenn je ein Mensch bei vollem Gebrauche aller seiner Geisteskräfte war, dies' der sehr ehrenwerthe Brian von Lancester ist."

Die zwei andern Merzte fprangen von ihren Sigen

auf.

"Aber sie fagten ja..." fing einer berfelben an. "Wir mußten glauben..." wollte ber Andere bei-fügen.

Herr Bluntbull erhob fich und schloß bie Erör-

terung.

"Das ift meine Meinung," fprach er mit Rachbrud, indem er unwillfürlich mit der abgekehrten Sand ben offenen Brief schlug.

Die beiben Mergte faben erft ben Brief und bann

sich selber an.

Es waren burftige Praftifer, welche als befcheibene Rebenmonbe in bie Babn eintraten, von ber herr

Bluntbull bas Sauptgestirn war.

"Ich sehe," begann der Lettere wieder, "daß wir uns vortrefflich verstehen... Redigiren Sie, meine Serren, den Bericht, ich bitte Sie... Ich will indessen über mich nehmen, dem ehrenwerthen Brian von Lancester die Pforten des Hospizes zu öffnen."

"Bas? fobalb!" murmelte einer ber Merzte.

"Mein Herr," antwortete voller Salbung Dottor Bluntdull; "es ift nie zu bald, wenn es sich darum handelt, der menschlichen Gesellschaft ein in ieder Hinscht ausgezeichnetes Glied zurückzugeben, das dazu geschaffen ift, seine schönste Zierde zu werden."

Er ging hinaus, die beiden Subalternen faben

einander an, schüttelten im Chor ben Ropf, und vereinigten alle ihre Beisheit, um ben Bericht zu redigiren.

Was vermag nicht eine mit dem Geheimrathssiegel ausgestattete Bitte auf das empfindsame Serz eines fühlsamen, medicinischen Untersuchungscomité's!...

Brian von Lancester war seit drei Tagen in einer jener vergitterten Gefängnißzellen, in die man to bende Narren sperrt, wie man es in Bedlam heißt. Er war duchstäblich mit Fesseln überladen. Jedes seiner Glieder umschloß eng ein denselben forrespondirendes, massives Möbel von seltsamer Gestalt, das den Namen Zwangsluhl führt, und mit seinem ungeheuern Gewicht und komplicirten Niemenspstem den Kräften eines Herstules Trop bieten würde.

Bande ließen fich ichreiben über bas, was Brian

in biefen brei Tagen gelitten batte.

Bur Rechten, zur Linken waren ähnliche Kerkerzellen. In diesen Käfigen brüllten Tag und Nacht die wüthenden Bestien, jene Narren, wie man sie vielleicht in allen Ländern sindet, von denen es aber in England in diesen Asplen wimmelt, Geschöpfe, welche nichts Menschliches mehr haben; Bruta, deren Mund schäumt, deren Kehle keucht, und veren blutiges Auge, von der Buth gepeitscht, umberrollt, als ob es sich aus seiner entstammten Höhle herausstürzen wollte, Verdammte, die sich heulend winden und schon hienieden eine Idee von der Hölle geben...

Man fagt, daß Oxford, ber einen Mordversuch gegen die Königin Biftoria machte, aus Gnabe in Bedlam eingeschlossen, nach zwei Wochen verrudt wor-

ben ift.

Brian von Lancester war eine energische, aber ersaltirte Natur. Diese Qual hätte bei ihm ohne Zweisel basselbe Resultat gehabt. Sein flarker Wille hatte ihn jedoch während dieser drei Tage der Foster aufrecht ershalten. Er war noch nicht niedergeschlagen. Wie wir ihn während dem Berlauf der letten Erzählung gesehen

haben, so finden wir ihn in der Gefängnifzelle von Beblam wieder. Rur war die Anstrengung, welche er machte, um in dem Kampfe nicht schwach zu werden, auf seinem eingefallenen, blaffen Gesichte zu lesen, und sein Auge hatte, außer dem duftern Gepräge verzweisfelter Entschlossenheit, etwas Verstörtes angenommen.

Susannah erschien ihm unter seinem unaussprechlichen Elend wie eine ftrahlende Bisson. Er glaubte anfangs zu träumen. Er glaubte zu träumen und schloß die Augen, um eine theure Illusion einige Sekunden weiter zu bewahren. Es bedurfte der positiv irdischen und gar nicht engelischen Stimme des Doktors Bluntdull, um ihn zum Bewußtsein der-Wirklichkeit zurückzurufen.

Der Doftor glaubte, nach bem Briefe bes Miniftere nicht zu viel zu thun, wenn er in höchfteigener

Person Sufannah in feine Belle einführte.

"Ihr Diener, Mylord, Ihr Diener!" sprach er; "hm, mir bäucht, bas ist eine ärgerliche Geschichte... Nicht wahr? Hm! brei Mal vier und zwanzig Stunsben sind noch keine Ewigkeit."

Als Brian die Augen aufschlug, sah er Susannah neben sich knieen, und vergebliche Versuche machen, Die

Riemen seines 3wangestuhle aufzulöfen.

"Bemühen Sie sich nicht, Mylaby," fuhr ber Dotstor fort, "man wird die Bande fogleich entfernen."

Man machte bie Feffeln los.

Brian ftand auf und brummte, wie ein gefangener Come, ber bie Buffe wiederfieht und in ben freien Luf-

ten ber Ginoben feine Mabne icuttelt.

Er richtete sich auf, seine Augen funkelten, seinen Mund umschwebte ein lächeln, bas weder Feder noch Pinfel barftellen könnte. Dann griff er Susannah's Sand, welche ben Befehl zur Befreiung hielt, und zog sie mit sich fort.

"Ab!... Ab!" brummte Berr Bluntoull, "er batte

mir wohl auch banken fonnen."

Der Bagen rollte alsbald in ber Richtung von Weft-End bavon.

Brian betrachtete Susannah fillschweigend und mit

entzückten Blicen.

"Dante!" fprach er, ihre Sand ergreifend, und drücke einen langen Ruß darauf; "danke, mein rettender Engel." "Bas mußten Sie gelitten haben, Brian!" fprach

leise bas schöne Mädden; "und bas wegen meiner!..."

Lancester rungelte bie Stirn.

"Es ist wahr!" versette er leife.

"Sie also haben Sie in bieses Loch von Kerfer

geworfen?"

"Sie... Sie und Mplord, mein Bruder... aber jest bin ich frei, und ich habe ein Mittel, mich meiner Schuld gegen Sie zu erledigen, Susannah... Es gibt etwas, das Ihr Herz vor Allem auf Erden wünscht."

"Bas?" fprach bas foone Maochen erbleichent,

"Sie follten wiffen ?"

Sie hielt inne und ftammelte mit kaum verftanb-

"Meine Mutter!"

Brian erhob die Hand, die in der ihrigen lag, und schloß ihr damit scherzend den Mund. Er lächelte und freute sich, daß dieses Wort sobald kam, das ihm Susannah's Seele in ihrer ganzen Schönheit zeigte.

Aber diese Freude ging wie ein Blit vorüber.

"Fragen Sie mich nicht," sprach er, "und sagen Sie mir, wo fich jett ber Mensch aufhält, ben Sie Tyrrel, ben Blinden, nennen."

"O, Mylord!" rief Sufannah zitternd, "um bes himmels Willen! forbern Sie seinen Grimm nicht mehr

beraus!"

"Sein Grimm vermag Nichts mehr gegen mich, Mplavy, ich muß ihn fprechen!"

Susannah zögerte.

"Ich muß ihn fprechen," fuhr Brian fort, "auf ber Stelle!"

Diese Worte waren in einem so ernsten Tone gesprochen, daß das schöne Mädchen nicht mehr zu widersstehen wagte. Sie bezeichnete die Wohnung Ooltor Moore's.

Brian ließ fogleich bas Rutschenfenfter berab und befahl bem Rutscher, nach Rr. 10 in Wimpole-Street

au fahren.

"Mylady, ich bitte Sie, mich nicht dabin zu begleiten," fprach er, im Augenblick, wo das Gefährt hielt, "ich komme sogleich wieder... Benn ich nicht wiederkäme..."

Er unterbrach fich und fuhr dann fogleich fort:

"Sehen Sie auf Ihre. Menn ich in einer halben Stunde nicht da wäre, so ließen Sie sich auf das Polizeiburcau von Sigh-Street führen, und ersuchten die Obrigkeit, zu kommen, um einen Mord zu konstatiren..."

"D, Mylord! Mylord! Haben Sie Mitleid mit

mir," rief Gufannah.

Brian antwortete nicht und sprang auf das Trottoir; im Augenblick darauf trat er über die Hausschwelle des Dottor's.

Er wurde von dem Pharmaciegehülfen Rowlcy ein-

geführt.

Nowley öffnete, wie sich benten läßt, nicht fogleich bie Pforte zu bem heiligthum. Er musierte zuerst ben neuen Ankömmling von allen Seiten und ließ sein samoses Paperlepap in allen Tonarten spielen, ehe er sich bazu entschloß. Aber die drei Tage, in Bedlam zugebracht, hatten dem Gesichte Brian's so unzweideutige Spuren von Leiden aufgedrückt, daß Rowley in ihm einen der hülfe sehr bedürstigen Klienten sah.

"Ich habe die Ehre, Sie zu ersuchen, fich etwas niederzulaffen, Sir," sagte er mit großer Liebenswürdigkeit. "Ich will ben herrn Dottor benachrichtigen."

"Das ift nicht nothig," verfette Brian, ber fic

einen Stuhl nahm.

Rowley, welcher schon halbwegs ber Thur mar,

machte auf seinen ungemein hohen Absähen eine Schwenfung und schickte sich an, biesem außerordentlichen Rlienten ohne viel Umftände auf den Zahn zu fühlen, da dieser sagte: "es ift unnöthig," als man ihm vom Dottor sprach.

Das materielle Refultat diefer Prüfung war ein energisches Paperlopap, von einem fehr bezeichnenden

Rragen hinter bem Ohre begleitet.

"Der herr ist vielleicht ein Mitglied bes föniglichen Kolleg's?" fragte er mit einiger Bitterkeit: wir bekommen, Gott sei Dank! täglich neue Mitglieder zu Gesicht... Paperlepap! Ich habe die Ehre, Sie zu fragen, was zu Ihren Diensten steht."

"Sagen Sie Meifter Eprrel," antwortete Brian, "bag ein Gentelman ibn unter vier Augen zu fprechen

wünscht."

"Meister Tyrrel," wiederholte Nowley, "Meister Tyrrel... babe nicht die Ehre..."

"Meister Spancer, wenn Sie lieber wollen."

"Ich fenne viele Spencer, mein Herr... Es hat fich lettes Jahr ein Spencer als Apotheker in Ludgate-

Sill gesett ... aber ..."

"Ich habe Eile, Sir!" unterbrach Brian. "Bie ber Mann auch heißen mag, der fich hier verborgen hält, Tyrrel, Spencer, oder Edmund Mackenzie, ich will..."

"Und was wollen Sie von ihm, wenn ich fragen barf, Gentelman?" fragte Tyrrel's Stimme, welcher

in biefem Augenblid über bie Schwelle trat.

Brian wandte fich um. Eprrel, ber ihn nicht gefehen hatte, fuhr drei Schritte zurud und wechselte die Farbe.

"Uh!..." rief er in größter Befturjung.

Dann suhr er durch die Zähne murmeind fort. "Es ist nicht anders, der Teufel ist mit im Spiel!"

Dieß bezog sich auf eine Reihe von Wiverwärtigkeiten, die Eprrel seit kurzer Zeit begegnet waren: die Flucht Susannah's und Clary's, die er zu überwachen hatte, der traurige Ausgang des Banksomplott's u. s. w.

"Bir baben eine lange Rechnung mit einander.

Meifter 3omgel," begann Brian.

Der Jude suchte fich zu faffen und trat langfam auf ihn gu, indem er Rowley mit einer Bebarbe aus

bem Bimmer wied.

"Mit ben längsten Rechnungen fommt man am Enbe zu Recht, Mylord," antwortete er, "wenn man weiß, wie man fich babei zu benehmen bat ... Was verlangen Sie von mir ?"

"3ch will vorerft ben Ramen von Sufannab's Ba-

ter wiffen."

"Und bann ?"

"Diefen Namen vorerft, fag' ich Ihnen!" fprach

Lancefter gebieterifch

"Und ich fagte: ""und bann?" entgegnete ber Jube, welcher mit bein Fuß einen Geffel vor Brian rudte und fich fette, "weil ich nicht gern eine Unterrebung mit einer Beigerung beginne. 3ch will Ihnen ben Ramen von Gufannah's Bater nicht fagen."

"Nehmen Gie fich in Acht, Ismael!"

Der Jude gudte bie Achseln, und nahm bie aus--forbernde Micne von Leuten an, welche bas Terrain untersuchen und bie Sülfsquellen ihres Gegners fennen

fernen wollen.

"Ei, Mylord, Sie fcherzen," fagte er; "ich foll mich in Acht nehmen. 3ch nahm mich mein Lebtag in Acht. Die Klugheit ift bas Erfte, was mein Gewerbe forbert ... Aber baben Gie nicht auch baran gebacht, fich in Acht zu nehmen, als Gie über bie Schwelle biefes Saufes traten ?"

"3a," antwortete Brian furs.

Tyrrel wartete einige Schunden, indem er boffte, Lancester wurde fich ertlaren; abert Lancester fdwieg,

und ber Jude wurde bedenflich.

"Molord," begann er wieder nach einer Paufe, "Sie fragen mich ba um ein Gebeimnis, bas fich verfaufen läßt."

"Ich weigere mich nicht, es zu bezahlen," fprach

"Sie sind aber arm, Mylord," fügte Tyrrel lächelnd hinzu; "ärmer, als Sie glauben... die Hand, die sich im Geheimen öffnete, um jeden Monat hundert Guineen zu Ihrer Verfügung zu stellen, ist heute die Hand eines armen Gefangenen."

"Gie follten wiffen...!" rief Lancester lebhaft.

"Dieß Geheimniß steht also nicht zu verkaufen, Mysord," unterbrach ihn Tyrrel ernst; "Sie find also,"

fuhr er fort, "nadt wie ein Bettler...

"Auf der andern Seite aber schwebt ein fürstliches Glück über Ihrem Haupte... und hängt nur an einem Haar... Fragen Sie mich nicht drohend, wie Ew. Herslichkeit die Absicht hat: es beliebt mir, mich deutlich über diesen Punkt auszusprechen..."

"White Manor ift ein Epileptifer und Narr."

"Mplord, mein Bruder, ware ein Narr!" sprach Brian, bessen Stimme ungeheuchelte Traurigkeit aus- brudte.

Tyrrel brach in ein Lachen aus.

"Man follte meinen, Sie hätten nicht 36r Möglichstes gethan, um bieses Refultat berbei zu führen."

Brian fentte bas Saupt, nicht unter bem Sohn bieses Elenden, sondern weil fein Gewissen ihm Bor-

würfe machte.

"Wenn Sie wollen," begann der Jude wieder, "so sage ich Ihnen haarklein, an was Goofrey von Lancester stirbt, der zu gleicher Zeit in Denham-Park war, während man Sie zu Bedlam behielt... Denken Sie sich, der arme Graf hat eine drollige Narrheit. Er glaubt, Sie immer zu sehen, und das tödtet ihn."

"Genug!" fprach gang leife Brian.

"Ja, ja, es ist genug!" fuhr ber Jude fort, "man könnte wenigstens baran sterben, bas ist wahr!... Oh! Ew. Herrlichkeit hat Ihr Duell mit bem Grafen gut burchgefochten." "Genug, sag' ich Dir!" rief Lancester ungestüm. "Ich bin gekommen, ben Namen von Susannah's Bater zu erfahren; "ich muß ihn mit ober gegen Ihren

Willen erfahren."

"So gibt es vicle Dinge, die ich wissen möchte, und die man mir nicht fagt," erwiderte Tyrrel kalt; "zum Beispiel, möcht' ich für's Leben gerne wissen, welche mächtige Fee Ihnen die Pforten von Bedlam geöffnet hat..."

Lancester erhob sich.

"Meister Ismael," sprach er, indem er seine Rube zu behaupten suchte, "glauben Sie mir, man gewinnt die Parthie, welche Sie vordem mit dem Galgen spieleten, nicht zum zweiten Mal."

"Das glaube ich auch, Mylord."

"Ich gebe Ihnen mein Wort, als Ebelmann," fuhr Brian fort, "baß, wenn Sie mir nicht ben Namen von Sufannah's Bater sagen, so gehe ich von hier aus geraden Wegs zu ber Obrigfeit und ..."

"Ihre Drohung hat teine Lufe, Mylord: benn es ift noch nicht fo ausgemacht, bag ich Sie von hier fort-

geben laffe."

"Dann halten Sie Ihr Pülverchen gegen ben Strick in Bereitschaft. 3ch habe ben Fall vorausgeschen."

Tyrrel bebeckte jest plöglich fein Gesicht mit jener Maske von Gutmuthigkeit und Freundlichkeit, in ber wir ihn beim Beginnen unserer Erzählung bewundert haben. Seine glanzenden Augen erloschen und wurden flier, bufter, leblos, wie die Augen eines Blinden.

"Ew. Herrlichkeit," sagte er bemüthig, "haben einen leichten Sieg über einen armen Mann bavon getragen... Geruhen Sie, sich wieder zu setzen... Ich stehe ganz zu Ihren Befehlen und bin bereit, Ihnen

bas zu sagen, was Sie so sehnlich wünschen."

Brian feste fich wieber.

Tyrrel betrachtete ihn einen Augenblid mit unterwürfiger Miene. Dann entzundeten fich allmählig feine Augen, bis fie jenen wirklich teuflischen Glanz annabmen, por bem bie arme Gufannah porbem gegittert batte. Bugleich erbob fich feine bunne Lipve zu einem

bittern und graufamen Lächeln.

"Sie find Schuld, Mylord, bas ich gehenkt wor-ben bin," begann er mit kurzem, schneibendem Tone, ber, unerwartet in Lanceffer's Dbr bringend, feine Merven aufregte. "Done Gie befäße ich fcon lange Millionen ... Gufannah war mein Rapital: Gie haben mir Sufannah geftoblen ... Sie fo triumphirende Magregeln getroffen, um fich vor meinem Dolch in Sicherbeit zu feten ... Ei, Mylord, ein rechter Marr mare ich, wollt' ich Gie anders, als in Ihrem eigenen Beschmade ftrafen. Gie fragen mich um einen Namen; ich habe mich erft geweigert, Ihnen benfelben zu nennen, um mit Ihrer Angft ju fpielen, um mich ein wenig luftig zu machen über ben naiven Rampf, ben bie Soffnung in Ihnen mit ber Furcht fampft ... Denn biefen Ramen, Mylord, haben Gie icon feit vielen Tagen geabnet!"

Brian, blag wie ein Gefpenft, batte bie Stirn

mit Schweiß bebedt und feuchte.

"Auf Chre," flammelte er; "nein, ich tann nicht glauben, nein!..."

"Sie lügen, Ebelmann," verfette Tyrrel mit graß. licher Freude; "biefen Namen brauchte ich nicht ein Mal auszusprechen ... 3hr Gewiffen ruft ihn Ihnen gu ... nun gut! Gie taufden fich nicht."

"Er ift ihr Bater, Mylord, fie ift feine Tochter,

und Sie werden niemals ibr Bemabl."

Brian fließ einen Seufzer aus, bann erbob er fic mit Unftrengung, ging wantend auf bie Thur ju, Eprrel aber rief ihm mit Sohnlächeln - bie letten Worte nach: ce gibt noch ein Mittel, Alles in's Reine gu bringen, Mylord; werden Sie mein Religionsbruder ... bas Geset bes Moses fegnet biese Art von Beirathen! Brian perdoppelte feine Schritte und eilte bavon.

Er öffnete ben Rutschenschlag, flieg aber nicht ein. Susannah, welche ihn freudig empfangen wollte, fließ beim Anblick seiner verflörten Züge einen Ruf bes Schreckens aus.

"Mylady," murmelte er mit gebrochener Stimme, "Sufannah!... gehen Sie... ich fann Ihnen in diefem Augenblick nicht folgen... leben Sie wohl!..."

Er gab bem Ruticher, welcher fich berabneigte, um feine Befehle ju empfangen, einen Bint. Der Wagen

fubr ab.

Brian blieb einen Augenblid unbeweglich fieben, als ware er an ben Boden festgebannt. Dann fah man ihn sich entfernen, und durch die fluthende Menge bald auf die rechte, bald auf die linke Seite gedrückt

werben.

Am Abend empfing Susannah einen Brief, welscher mit Brian's Unterschrift nur die Worte enthielt: "Ich werde Sie nicht mehr sehen, Susannah, weil ich Sie liebe und der Bruder Ihres Vaters bin. Bergessen Sie, daß wir hatten glüdlich sein können. Aus der Ferne werde ich über Sie wachen, und Sie werden einen Trost haben: denn ich gebe Ihnen Ihre Mutter zurück."

Susannah las unter Thranen und fant mit blu-

tenbem Bergen in bie Urme ber Grafin.

### 19.

### Verdict.

Wir überspringen einen Zeitraum von seche Bochen, und finden uns wieder im Monat Jebruar 183... Um diese Zeit belebt sich das aristofratische London. Die Fenster der prachtvollen Hotels von West-End öffenen sich den Bliden der Müßigen und der änßern Luft, welche die Atmosphäre der drei Viertheile des Jahrs verschlossenen Salons wieder erneut. Die Wagen werben zahlreicher in dem Park, man spricht von der Ankunft Dupre's, von Carlotta Griss und den Elslern. Das englische Opernhaus wird lebendig und schmückt sich, um die glänzenden Talente zu empfangen, welche Frankreich und das übrige Europa unfrem in der Kunst unfruchtbaren Boden jeden Frühling auf einige Monate leihen. Die Saison nimmt ihren Ansang.

Die Saison, das heißt Almack, der Hof, die Theater, die Promenaden in Hyde-Park, dieser Markt von Equipagen, der prächtigste auf der Welt, die Wettrennen, die verderblichen Spiele; dieser Prunk, der mit

bem Spleen fampft.

Die Saison, das heißt für den Abel und die englische Gentry, welche so fiolz verschwenderisch im Aeußern und so schimpflich filzig im innern Haushalt sind, der schmerzliche Augenblick, wo man in einigen Wochen über drei Viertheile des jährlichen Einkommens verpraßt, wo man das Geld aus dem Fenster wirft, um zu scheinen, und die langen Monate, die man auf dem Lande zuzubringen hat, die Knauserei in's Unglaubliche zu treiben.

Mancher Gentleman schenkt mit freigebiger Sand bem Groom bes Sauses, in bem er einige Stunden geruht hat, eine Guinee, und zankt fich mit seinem eigenen Lackeien einen halben Tag um einen Schilling. Manche Lady legt eine Banknote von fünf Pfund zu ber Nechnung ihrer Modehändlerin und verkürzt den bescheibenen Gehalt ihrer Kammerzose und schickt sie im

Fall einer Krantheit in ben Sofpital.

Der Affisenhof von Middlefer bielt seit ungefähr

einer Boche feine Sigungen ju Dlo-Bailey.

Es war ungefähr eilf Uhr Bormittags. Gine unsermeßliche Menge brängte fich nach den Zugängen des Gerichtshofcs. Nie war die Reugierde des Publikums sehhafter aufgeregt; die Polizeimanner hatten Mühe, die Zugänge zu dem Gerichtssaale offen zu halten, def-

fen geschloffene Plate bis zu zehn Pfund Sterling verkauft wurden.

Es handelte sich um einen herrlichen Prozes. Die Journale hatten der Sache eine riesenhafte Bedeutung gegeben und sie verdiente es auch. Der schöne, glanzende, berüchtigte Marquis von Rio Santo saß seit

zwei Tagen auf bem Urmenfunberftühlchen.

Man muß unserer Fashion die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie nicht gern diesenigen ihrer Mitglieder verläßt, welche dem Gesetz versallen. Im Gegentheil sind wir zu glauben berechtigt, daß unsere reizenden Ladies eine Schwäche für die Selden unserer Gerichtsstungen haben. Dießist eine unmittelbare Folge ihrer unmäßigen Vorliebe sür eccentricities ieder Urt. Und da die politische Philosophie ist wie sie ist, so fragen wir, welchen logischen Unterschied man zwischen

einem Selben und einem Diebe machen tann ?

Lord's und icone Damen brangten fich bier wie bie Geflügelhändlerinnen und bie gefürchteten Frauen ber Watermen. Es war ein furchtbares Gedränge und wir hatten große Mübe gehabt, in ber Menge unfere Freunde und Befannte ju unterscheiben. Nichts befto weniger würden wir bei genauerer Forschung bas evaporirte Besicht bes fleinen Frangofen Lantures=Luces neben bem Pferbs-Profil bes Lord John Tantivy entbedt haben. Gin wenig weiter entfernt verbedten acht mit feltfamen Banbern gefcmudte Strobbute bie acht Baupter unferer liebenswürdigen Bevatterinnen aus ber Finch Lane Miftreg Dobb, Miftreg Bull, Miftreg Crofcairn und ber andern, beren ichatbare Namen wir vergeffen baben. Diefe acht murbigen Perfonen batten fo eben ihren Thee getrunten bei Miftres Bloomberry, welche fehr traurig war, weil sie bas talte Berg bes schönen Kapitan Paddy D'Chrane nicht hatte erwärmen können. Trop ihrer Traurigfeit ließ fedoch Miftref Bloomberry ihre Bunge mit gleicher Energie fpielen, wie ihre Genoffinnen, und wir bedauern unendlich, bag wir bie intereffanten Gegenstände, welche bei dieser Beranlassung von den Blüthen der City von London besprochen wurben, mit Stillschweigen übergeben müssen. Ganz nahe am Eingang bemerkte man in Trauerkleidern eine Frau, deren Gesicht sich hinter einem dichten schwarzen Schleier verbarg. Die Menge wogte wie ein Meer und brauste mehr und mehr. Es war ein widerliches Konzert kreisschender und Gutteralstimmen.

Rach eilf Uhr machten bie Konftabeln, von einigen Polizeimannern unterfiutt, Plat für ben Bagen bes

Angeflagten.

Die zehntausend Buschauer ftellten fich auf bie Beben

und faben Richts.

Der Herr Marquis von Rio Santo flieg mit bem Ausbruck von Gleichgültigkeit und Zerstreutheit auf seinem eblen Gesicht aus bem Wagen und trat über die Schwelle von Old-Bailey.

In biesem Augenblick bob bie schwarz gekleibete Dame ihren Schleier und zeigte bie blaffen Büge ber

Lady Dybelia, Grafin von Derby.

Die Augen des Marquis wandten sich zufällig gegen sie, und sobald er sie entdeckt hatte, war der Ausdruck seiner Miene durchaus verändert. Die zarteste Ehrfurcht, die innigste Dankbarkeit belebte seinen Blick, er liebkoste einen Augenblick dies gesenkte Antlit der Lady Ophesia. Es war ein stummer, aber beseebter Dank, voll Bewunderung und indrünstiger Dankbarkeit.

Ophella ließ ihren Schleier finken, aber nicht so schnell, um ein melancholisches Lächeln zu verbergen, bas von zwei fillen Thränen begleitet war, welche

langfam über ihre Bange rollten.

Wir, die wir fie glanzend und ftolz unter schmeischelnden Suldigungen und weltlichen Schmeicheleien durch die neidische Menge ihrer besiegten Rivalinnen hatten einherschreiten sehen, hätten große Mühe gehabt, sie an diesem Tage wieder zu erkennen, wie sie allein

auf bem schmutigen Pflaster von Old-Bailey stand und vorn in den Reihen der thierischen Menge auf die Anstunft des Angeklagten wartete. Sie war so verändert; in ihren von Thränen erschöpften Augen lag so viel

Angft und Bergweiflung.

D! ber Marquis that wohl, daß er dankte und bewunderte. Diese Frau, die er in den Tagen seines Glückes verlassen hatte, gab ihm jest Alles, was ihr hienteden noch übrig war. Sie hatte für ihn den geheimnisvollen Schleier zerrissen, in den sich bis jest ihre Sawäche verhüllte; sie hatte der Welt ihre Liebe und ihre Thränen gezeigt, indem sie troste, ohne Bedauern und Neue, troste der unversöhnlichen Rache einer Welt, welche einen eingestandenen Fehler nicht verzeiht, weil sie ihre Nachsicht erschöpft, um dem beuchlerischen Laster Rosen zu streuen.

Sie hatte in dem kühnen Eifer ihrer Aufopferung die Geduld der Richter ermüdet, hatte sich zu den Füßen der Minister geworsen; sie hatte geweint, hatte jeden Tag ihren Stolz als große Dame gedemüthigt. Ueberaul zurückgestoßen, mit unbarmherziger Berachtung bedeckt, hatte sie sich aufgerichtet. Ihr armes Gemüth, von Bitterkeit gesättigt, war nicht erlegen. Geduldig bei dem Hohn, demüthig vor der Beschinpfung, hatte sie auf alle Schmähungen geantwortet: Erbarmen sur

ibn! Erbarmen für ibn!

In diesem Augenblick wäre ihre Gegenwart an einem solchen Orte ein köstlicher Genuß für Tantivp und seine wiehernden Freunde gewesen, um die Zeit zu töden. Schlechte Spässe und vielleicht das Uebermaß der Leiden der armen Ophelia hätten die Ausmerksamkeit der Menge auf sich gezogen, wenn nicht eine Frau, die sie nicht kannte, ihr ihren Beistand angedoten hätte. In dem Augenblick, da Nio Santo zum letzten Malüber die Schwelle von Old-Bailen trat, fühlte sie, daß ihr die Sinne vergingen, und sie wankte auf ihren plößlich erstarrten Gliedern. Ein Arm wand sich sanst

um ihren leib und unterftütte fie. Ophelia wandte fich um: Diejenige, welche ihr Gulfe brachte, war eine Frau von hohem, ftattlichem Buchse, gleich ihr in Erauer gekleivet und wie fie verschleiert.

Diese Frau, Ophelia immer noch haltend, brängte fich burch bie Menge und gelangte in eine ber engften

Straffen.

"Gott vergelte Ihnen, Mylady," fprach sie leise, indem sie der Gräsin ein Ricchsläschen unter die Nase hielt; "ich hätte wohl auch gethan, was Sie thaten..., aber ich bin nur ein armes Weib, und Sie sind eine edle Lady... Gott vergelte Ihnen!"

"Wer find Gie?" fragte bie Graffin.

"In nenne mich Fanny Bertram," antwortete die verschleierte Frau, "ich habe ihn geliebt, wie Sie ihn lieben... Auch Sie werden sehen, daß man ihn nicht vergessen kann!... und ich weiß, daß sie für ihn gestleht, für ihn geweint haben... Dant, Dant, Mylady, Gott segne Sie dafür!"

Kanny Bertram berührte mit ihren Lippen bie Sand

ber Gräfin und verlor fich in ber Menge.

Der Marquis von Rio Santo stand seinen Richtern gegenüber. Man glaubte, daß diese Sitzung die Debatten beendigen und mit dem Urtheil der Jury schließen werde. Der Haupt-Zeuge, Angus Mac-Farlane vom Schlosse Crewe, sehlte bei dem Prozeß. Alle Nachforschungen waren vergeblich: man wußte nicht, was aus ihm geworden war. Frank und Mac = Nab waren da, um ihn zu ersehen. Neben ihnen saß, ein wohlwollender Zeuge, Se. Gnaden, der Fürst Omitri Tolstop, Botschafter von Rußland, dessen Zeugniß mehr dem ein Mal während des Verlaufs der Debatten Rio Santo niedergeschmettert hatte.

Man wird zugeben, baß ber Tatar, wegen feiner Ration, seines Charafters und ber traurigen Rolle, bie er erst noch bem Marquis gegenüber gespielt hatte, vollfommen in seinem Rechte war, wenn er fich nieders

trächtig, persid und ohne Mitleid zeigte. Er gehörte zu benjenigen Menschen, welche in allen Ländern sehr zahlreich und überdies hochgeshrt sind, welche die Pantossel des Siegers leden, und die Ferse ihres Stiesels auf die Stirn des Besiegten sehen.

Draußen war die Menge beeimirt, aber es blieb immer noch auf bem Pflaster ein so starkes Gewühl, baß es im Stande war, bie und da eine Krau, ein

Rind ober einen Greifen zu erdruden.

Die Mehrzahl ber Leute, welche bas Vflafter verlaffen hatten, war übrigens nicht weit entfernt und erwarteten in irgend einem Public-Souse ben Ausgang bes Prozeffes und bas Beraustreten bes Berurtbeilten: benn die Berurtheilung war außer allem Zweifel. Die gange Familie war in Aufregung. Reines ihrer Glieber, mit Ausnahme bes Marquis, mar angeklagt, weil Mac-Karlane's Ungabe vor dem Polizeiburcan in Beffminfter nur bes Marquis erwähnte, indem er noch weitere Aufschluffe und eine Lifte ber bauptfachlichften Lords ber nacht verfprach. Bon biefem Abend an batte man die Spur von Mac-Farlage verloren, und man glaubte, bag er von der Familie getodtet worden fei. Aber ber Marquis genügte allein, die allgemeine Aufmerksamkeit zu beschäftigen. Die Leute ber Familie wußten nunmehr, bag er bas geheimnisvolle Snupt war, bas im Dunteln ihre Bewegungen lentte und fie als absoluter Monarch beherrschte. Zeder hatte gesucht, ihn zu sehen, jeder hatte ihn gesehen, und das mahr-haft königliche Antlit viefes Mannes hatte auf Alle einen tiefen Ginbrud gemacht.

Während der Prozest seinen Verlauf nahm, finden wir die subalternen Personen unsers Drama's in dem Spirit Shop von Jad Gibbet Reet Lane einige Schrite

von Dib-Bailey versammelt.

Wir haben zu oft die innere Eintheilung der Public-Houses in dem Erogeschoß beschrieben, als daß wir nothig hatten, eine Charte von dem Spirit Shop, in ber Fleet Lane zu entwerfen. Es war ein Berschlag, ungefähr wie in Pipe and top, nur war noch ein besonderes Parlour für die Schreiber des Solicitors und die auntern Officianten der Justiz, welche die Roblesse

bes Saufes bilbeten.

An einem Tische bieses besondern Parlour's, ganz nahe an dem gemeinsamen Parlour, trank der Kapitän Paddy D'Ehrane sein Glas Gin, mit kaltem Wasser vermischt, ohne Zucker, mit einem Gedanken von Zietrone. Er war allein. Nicht weit von ihm nahmen Snail, Madge, Loo und Mich, dessen verunstaltetes Gessicht noch die Spuren von Turnbull's furchtbarer Faust behielt, den ersten Berschlag des gemeinsamen Parlours ein. Um solgenden Tische theilten sich Bob Lantern und Temperance in chelicher Eintracht in einen Krug Porter. In einer entfernten Sche endlich nahm Donnor von Ardagh seinen Morgenimbis ein. Er hatte sich in eine Ece des Berschlags gedrückt und war von Riemand bemerkt worden.

Man hatte Anfangs von dem Prozes gesprochen und war bann, als biefer Gegenstand erschöpft war, auf bas große Ereigniß ber vereitelten Plünderung ber Bant und bie Rebenumftände, die sich babei begeben

hatten, zu sprechen gekommen.

"Das wäre ein famoser Fun gewesen!" bemerkte Snail, "ich und meine Schwester Loo hatten sich an der Ede von Poultry postirt ... aber sieh doch, wie Loo schnaubt, das arme Kind!... Schwager Mich, gib Deisner Krau zu trinken!"

Mich schenkte ein Glas Gin ein, bas Loo trinken wollte, aber bas arme Kind konnte es nicht an die

Lippen bringen.

Das Glas entfiel ihrer gittermben Sand und gerbrach auf bem Boben.

"Ein Beichen bes Tobes," meinte Mitchell.

"Pahl" rief Snail, "schenk ein anderes Glas ein, Mich, ich gable es..."

Loo hatte sich erhoben, indem sie keuchte und bie beiden Sande auf die Brust hielt, in der es brannte. Sie legte sich dann nach ihrer ganzen Länge auf eine Bank. "Sieh, Temperance," wandte sich väterlich Bob

Lantern an feine Frau, "fieb, wohin ber Diffbrauch

geistiger Getranke führt, Schatchen."
"D! hübscher Bob," antwortete Temperanc, inbem fie bas babliche Rinn bes Bettlers liebfoste, "ich bab' biefen Morgen feine Pinte Gin getrunten! ... "

"Und bei alle dem," bemerkte Snail, "könnte es doch ein Zeichen des Todes sein, denn Sr. Ehren hat schlechte Aussichten . . . aber um wieder auf mich und

meine arme Schwester Loo gurudgutommen."

"Als die Solvaten anlangten ... so höre boch, mein liebes Weib Madge, und Du wirst sehen, ob Dein Gatte ein Mann ift, die Solle foll mich braten! als die Soldaten ankamen, gab es einige Dummköpfe, welche fie angreifen wollten... bie Soldaten gingen auf une los und trieben une in gutem Erott bie jum Fegefeuer von Bbite Chapel, bas leer ftand . . . Seppe, ber auf der Bache stand, ließ die Feder zum Eingang auf die Lanc spielen. Die Mauer des Erdgeschosses öffnete fich, wie Du und auch ich und felbft meine Schwester Die bezauberten Mauern in ben Abelphi fic öffnen sahen... wir ftürzten in den untern Saal; die Soldaten uns nach, oh! oh! da seht einmal... wir wußten den Weg und rannten zur Linken, aber die armen Teufel von Solvaten blieben stehen, so bald die Thür sich hinter ihnen geschlossen hatte . . . sie hielten und sprachen kein Wörtchen mehr."

Der Leser muß sich, um die Erzählung von Snail's Selventhaten zu verstehen, an die Beschreibung des geheimen Eingangs in das Jegefener erinnern, als Lady Jane B... unter den Auspizien der Contessa Contacuzeno in biefe Diebshöhle tam, um ben in Covent-Garben entwendeten Krondiamant wieder ein-

aulösen.

Snail fubr fort :

"Nauch meine Pfeise, hübsche Madge. Du gibst sie mir dann wieder, wenn ich auserzählt habe... cs war finster, bei Gott! wie in einer Aub... ich machte mich ganz leise heran, um an das Borsichtsloch zu kommen, das zwischen dem Gang und der Saalthüre ist... einmal am Nand des Loches angelangt, rief ich: kommt, kommt, Kameraden!... erinnerst Du Dich noch, Schwester Loo?"

Loo schlug bie erloschenen Augen auf und schloß

sie sogleich wieder.

"Loo ist frank," fuhr Snall fort; "es wird aber Nichts zu bedeuten haben, wenn man ihr zu trinken gibt... Die Soldaten hörten mich und stürzten vor, oh! oh! das Loch ist tief! Die werden nicht erzählen, wo das Fegefeuer ist!"

"Ich will im Böllenkessel," bemerkte ber Kapitän, "in des Satan's Leibkessel gesotten werden, ber Teufel! wenn das Kind da nicht der feinste Schelm von uns

allen ift!"

"Bör', Beibchen Madge!" rief Snail, "hör', was man von Deinem Manne fagt, Millionen Sakerment!"

"Das muß die Solvaten graufam verdroffen has ben," bemerkte Bob, "daß sie in dem Loch drunken verenden mußten... wie viel waren's ihrer?"

"Ein Dugend, Freund Bob."

"Nimmt man an, daß Einer nur drei Schillinge in der Tasche hatte, und ein Soldat des Königs kann wohl seine drei Schillinge werth sein, so sind da beisnahe zwei Guineen zu Grunde gegangen!" Bob seufzte bei diesem Verluste.

"Oh! oh! was ich leibe, mein Gott!" keuchte in dies sem Augenblicke die kleine Loo. "Beilige Mutter, bitt"

für mich!"

Donnor von Ardagh, der allein in dem Verschlage war, fuhr bei dem Rufe seiner Tochter schmerzlich auf und nahte sich unwillfürlich. Snail hatte sich seinerseits

Londoner Mofterien. VL.

erhoben und hielt ein volles Glas Gin in der Hand.

"Thu ben Mund auf, Schwester Loo!" rief er. Das kleine Mädchen gehorchte, und Snail ließ fie bas Glas Gin bis auf ben letten Tropfen austrinken.

Loo rollte einen Augenblick ihre plötlich entflammten Augen und fuhr auf, als ob sie galvanisirt worben wäre.

"Bu trinfen! zu trinfen!". schrie sie mit beiserer

Stimme.

Die Trunkenheit stieg ihr hestig in das Gehirn, sie begann zu walzen, indem sie ihren gewohnten mosnotonen Refrain anstimmte. Es war zum Erbarmen. Das unglückliche Kind kam bei dieser unstinnigen Ausstrengung außer Athem. Donnor von Ardagh stand da, lehnte sich an das Getäfel des Berschlags und betrachstete sie mit Thränen in den Augen.

"Guten Tag, Dat," rief Snail, ber ihn aus der Ferne bemerkte. "Mabge, begrüße ben Bater Deines

Mannes!"

Der Kapitan Pabby ftredte ben Ropf und feinen

langen Sals aus dem Privat-Parlour.

"Kann mir Einer von euch fagen," fragte er, "Teufelsbrut, gute Jungen, tann mir Einer fagen, ob es wahr ift, daß herr und Frau Gruff aus dem Hotel

jum König Georg verschwunden find?"

"Ich, Kapitän, ich, beim gehörnten Satan!" antwortete Snail; "das kann ich, und noch viele andere Dinge, bei Gott... Hört, ihr Andern; es ist eine Hiftorie... Es war in der famosen Nacht. Als ich aus dem Fegefeuer ging, wo ich die Soldaten in's Loch gesteat hatte, sagte ich bei mir: Snail, ein Gentleman, wie Du, muß bei der Polizei befonders signalisirt sein ... das waren so meine Gedanken... ich ließ mein Schwesterchen Loo allein nach Hause gehen und ging am Rande des Wassers hin, um mich in aller Sicherheit nach dem Hotel zum König Georg zu begeben, wo ich mich verbergen wollte... Als ich da auf die Brüde von Blad Friars tam, 's ift zum Lachen, ihr werdet's sehen... da fah ich einen Lümmel von Rarren, der ein altes schottisches Lieden singend von der Brüstung in das Wasser sah... ich nahte mich... Er hörte mich und flürzte wie ein Rasender auf mich zu.

""Da sieh her," sprach er zu mir, "sieh her... Siehst Du sie?... Da ist Gruff und sein Weib... ba ist Clary... Clary und Anna!... ba sieh!... Ja, ja, bort ist er! bort ist mein Bruder Fergus!""

"Er zeigte auf bie Themse, wo Richts zu feben

war ... Ift bas nicht jum Lachen?"

"Bas bann, Banbitenbrut, mas bann?" fragte

ber Kapitan.

"Bas dann?... Meiner Treu, wär ich nicht ein Mann gewesen, so wäre mir die Kape den Rücken hinaus!" suhr Snail fort, "aber, Gott sei Dank, ich kenne nicht viel Gentlemen, die das Herz so auf dem rechten Fleck hätten, wie ich! Bas dann?... Der Teufel soll mich holen, wenn er nicht Thränen vergoß, wie ein Brunnen!"

""Tobt ... Sie find beibe tobt!"" fprach er; ""ich

habe fie beibe getobtet.""

"Und im Augenblick, wo ich am Wenigsten baran bachte, ließ er mich los und stürzte sich in die Themse. Ich kann schwimmen, aber es war kalt, und zudem war es ja nur ein Narr. Ich sah zu. Ich sah ihn aus bem Schatten ber Brücke hervorkommen und bahertreisben, als ob er hätte untertauchen können, benn er schwamm nicht... Nach einigen Schunden erhob er seine Stimme von Neuem und kam bis zu mir heran ... er sang... wartet, etwas Drolliges.

"Der Laird von Killarman Der Töchter hat zwo. Rie feinere fah man Bur Minn' irgendwo In Glen Girwan." "Und noch andere Stroppen, beren ich mich nicht mehr erinnere... Er fang lange, bann erstarb seine Stimme und ich sah Nichts mehr über bem Wasser."

"Aber Gruff, des Satans Entelsohn?"

"Gebuld, Kapitan, Himmeldonnerwetter!... Als ber Rarr ertrunken war, ging ich meines Weges weister nach bem Gafthofe zum König Georg. Die Thür war offen... Riemand in dem untern Saal... Oben ... meiner Treu! der Narr hatte vielleicht wahr gesprochen: vielleicht fah er in der Themse die Leichen des Gruff und seiner Frau, denn oben war Blut und das ist Alles."

"So geben mit ihnen," murmelte Bob, "jährlich

mehr denn hundert Pfund für Gubiette verloren."

"So wären also, bei ben Hörnern des Beelzebub," sagte der Kapitan, "Gruff und seine Frau todt... Es waren wackere Leutchen, obgleich man sagen kann, daß es in dem ganzen Beltall keine verstocktern Bösewich= ter gegeben hat."

Man hörte in diesem Augenblick einen Körper auf ben Boden bes Public-House fallen. Alle wandten sich nach der Loo, die man vergessen hatte. Sie lag in ihrem Schweiße gebadet auf dem Boden ausgestreckt.

"Ich brenne!... Ich brenne!" murmelte sic, "thut mir das Feuer weg! Oh! habt Erbarmen! Thut mir bas Feuer weg bad in meinem Innern brennt"

bas Feuer weg, bas in meinem Innern brennt."

Sie drudte die Hände auf die abgezehrte Bruft. Donnor von Ardagh war auf sie losgestürzt. Er war niedergekniet.

"Das wird ihr Nichts thun, Dad," bemerkte Snail. "Der Daddy!" sprach mit schwacher Stimme Loo, "Gott ist gütig, daß er mir in dieser Stunde den Anblick meines Baters vergönnt hat... Dh Daddy! Ich bitte Dich... lösche das Feuer aus... das Feuer, das mir da innen brennt!"

"Trint, Schwester Lool" begann ber unerschrodene Snail von Reuem, ues wird Richts zu bedeuten haben."

Das Mädchen schüttelte ben Kopf und fließ bas Glas Gin zurud, zum unaussprechlichen Erstaunen ber Temperance, die eine unwillfürliche Bewegung machte,

sich bessen zu bemächtigen.

"Dabby!" sprach Loo mit schwacher Stimme, "es thut mir recht wohl, Dich zu sehen... Was soll ich meiner guten Mutter von Dir sagen?... Ich geh' zu meiner guten Mutter... Oh! bas Feuer ist erloschen... ich leibe nicht mehr!"

"Jest ift's vorüber!" fagte Snail.

Donnor immer noch knieend, neigte fich über Loo's unbewegliche Stirn und brudte weinend einen Ruß barauf. Dann faltete er die Sande, um zu beten. Hierauf bedte er seinen leinenen Ueberwurf über sie.

"Wozu bas, Dabby?" fragte Snail.

"Beil fie toot ift, Rind," antwortete Donnor.

Bu gleicher Zeit hob er die kleine Leiche der armen Loo in seine Arme und eilte mit ihr davon.

In dem Public-Soufe entftand ein Augenblic un=

beimlichen Stillschweigens.

"Sich, Temperance!" murmelte Bob, "bas ift

eine furchtbare Lebre!"

"Oh ja! artiger Junge," antwortete bas große Beib, "fich, so geht mir's auch, wenn Du mir nicht

feche Pence gibft, um Gin bamit zu taufen."

"Madge, mein Schätchen," sprach Snail, welcher versuchte, seine Thränen zu unterdrücken, "ich bin ein Gentleman und möchte mich nicht gern wie ein Kind betragen... aber ich venke, man darf doch den Berluft seiner Schwester bedauern... Meine arme Loo! meine arme Loo!... Ich weine nicht, Madge!"

Snail wandte fich schnell nach ber Band, weil eine Thrane sein Augenlied benette und er fich ihrer

schämte.

Das Stillschweigen, welches in dem Public-House herrschte, war noch nicht vorüber, als man draußen ein langes, lautes Gesumm vernahm.

Alle Glieber ber Familie erhoben fich mit einem Mal und traten an die Thur.

"Der Spruch!" fagte man, "ber Spruch!"

"Der Spruch! wiederholte Tom Turnbull, der in diesem Augenblick eintrat und die Thür mit einem Fußstritte zuschlug, daß sie beinah in Stücke fuhr.

"Und wie lautet der Spruch, Ramerad Tom?" fragte Paddy D'Ehrane, der im Eifer seinen Fluch vergaß.

Die andern Leute von der Familie umgaben, fatt

hinauszugehen, fogleich Tom Turnbull.

Dieser warf sich auf eine Bant und blieb einen Augenblick schweigsam. Sein rohes, berbes Gesicht brückte tiefe Aufregung aus, welche von seiner gewohnten cynischen Theilnahmlosigkeit bekämpft wurde.

"Ich fenne ibn erft feit geftern," fprach er endlich, "aber wenn ich fur ibn mein eigenes Fell geben könnte,

ich gabe ce."

"Ift er verurtheilt?" fiammelte ber Kapitan, gleichfalls jum erften Mal feit vielen Jahren bewegt.

"Bum Tob!" antwortete Turnbull.

## 20.

## Broak - Neck.

Fergus D'Breane, englischer Unterthan, der sich José Maria Tellez de Alarcaon, Marquis von Rio Santo, Grande von Portugal u. s. w. heißt, war der Ermordung des Herrn James Mac-Nad Esq., Abvokaten bei dem Gerichtshof in Glascow, so wie unerlaubter Berbindung und der Mitschuld versuchter Plünderung der Bank für schuldig erklärt worden.

Bas die Klage auf Sochverrath betrifft, fo hatte fie ber Kronfolicitor auf boberen Befehl gurudgezogen.

Die Regierungen gefteben nicht gern, baß es möglich ift, gegen fie ju fonfpiriren.

Fergus D'Breane hatte erklärt, er nehme bas nach bem Spruch ber Geschworenen ausgesprochene Ursteil an, ferner, baß er die Handlungen begangen habe, welche ben Spruch motivirten, und bereue nicht, fie begangen zu haben.

Man hatte furze Frift für die öffentliche Sinrichstung burch ben Strang vor Newgate feftgefest, und gang London boffte ber fasbionabeln Sangung angus

wohnen.

Aber Fergus D'Breane hatte außer seinen ansbern Acuserungen, die für frech, unbesonnen und für Alles, was in den drei Königreichen eine Perücketrug, empörend erklärt wurden, auch mit lauter, deutslicher Stimme im Bereiche von Old Bailey vor den Richtern, Aldermen, Kanzelisten, Advokaten u. s. w., die über diese Keckheit bestürzt wurden, erklärt, daß er niemals gehenkt werden würde. Dieß wurde übrigens für eine bloße Prahlerei angesehen, und die vornehmen Salons in West-End schickten sich in vollem Ernste an, dem köwen, dem Könige der Mode, dem blendenden Gestirn von so viel festlichen Rächten das letzte Zeichen der Sympathie damit zu geben, daß sie behandschuht, geschminkt und geputt auf einem Gang zu einem Balle vielleicht ihn wollten henten sehen.

Es war ungefähr zehn Uhr Abends, zwei Tage nach der Berurtheilung des Marquis von Rio Santo, daß Anna und Clary beide unbeweglich im Bette lagen. Während Anna bereits in tiefem Schlafe lag, tonnte man Clary's Augen ganz offen und von fiebershaftem Strahle erglänzend, mit Unruhe auf das Bett ihrer Schwester sich heften sehen, als ob fie sich von ihrem

Schlaf überzeugen wollte.

Nach dem ersten Augenblick der Freude, welche die ungehoffte Rückehr der zwei Schwestern verursachte, war in dem Hause der Mistreß-Mac-Rab wieder-Alles traurig geworden: man hatte alsbald wahrgenommen, daß Anna und Clary, obgleich verschieden affizirt, beide verwundet waren. Anna, erft noch ein fuges, naives Rind, hatte jest ein Geheimniß; Diftreg Mac = Nab überrafchte oft in ihren fo fconen, fonft au lächeln gewohnten Augen Spuren von Thränen. Clarb's Geift und Berg fdienen von bem gleichen Schlage getroffen. Sie litt, bas arme Mabchen, an einem unbefannten Mebel, und ihr Geift wollte nicht zur Rube tommen. Stevben überhäufte fie mit Gorgfalt; Unna verfucte ju lächeln, um diese lange duftere Traurigkeit aufzu-hellen. Es war vergeblich. Die Erschütterung war au beftig. Wochen und Monate bes Glücks waren nothig, um bicfe Rrantheit ber Seele und bes Leibes au beilen.

Clary tonnte nicht gludlich fein, weil fie einen Abwesenden, einen Unbefannten, einen Dann, ben fie vielleicht nie wiederseben follte, leidenschaftlich liebte.

Den Tag über faß fie lange Stunden binter bem Borbang bee Kenftere, und fab unabläßig nach ben Fenftern bes vieredigen Saufes und lauerte auf eine Bewegung ber Draverien, ein Zeichen, bas bie Begenmart Coward's anfundiate.

Aber fie entbedte Richts. Und wenn Stephen ober Miftreg Mac-Nab fie fucte, um fie ben buffern Traumereien ber Ginfamkeit ju entreißen, folgte fie ibnen

geborfam, schweigend und traurig ...

Sie verließ bas genfter, wie man einen Freund verläßt, beffen Rabe uns mobitbut, ber unfern Schmerz au betäuben, mo nicht zu beben vermag. Gie verlich es, um wieder schnell gurudgutebren und gu laufchen.

Ein Mal flieg Miftres Mac = Rab bie Treppe schneller, als gewöhnlich hinauf, und fagte ihr mit jener Beiterkeit, welche oft Mütter bei ibren leidenden Rindern

annebmen :

"Romm, Clary, tomm, mein Kind, ich will Dir bas Bilo bes berüchtigten Marquis von Rio Santo zeigen.

Miftreg Mac = Nab wußte Nichts von Stephen's Berbacht gegen ben Marquis in Bezug auf bie Entfubrung der jungen Mädchen. Sie hatte an der Thür eine jener mehr oder weniger getroffenen Lithographien gekauft, welche in London während oder nach einem berühmten Prozesse zu Dunderttausenden verkauft wers den. Sie sagte sich: "Dieß wird Clary zerstreuen."

Auf den ersten Blid erkannte Clary Coward. Ihr Auge schwamm in Freude, aber fie verschloß ihre Auf-

regung in sich und verzog ihre Miene nicht.

"Sich", Clarp," sagte Mistreß Mac-Nab, "bieser Gentleman wollte den König, die Minister und alle Mitglieder des Parlamentes tödten. Der hochehrwürdige Josuah Butler, der alle diese Dinge weiß, hat es mir erst noch gestern gesagt. Sieht er nicht aus, wie ein rechter Bösewicht, mein Kind?"

Clary antwortete nicht.

"Er ist fehr schön! murmelte die Schwester, "ich glaube nicht, daß ich je einen Mann sah, der so schön wäre, wie dieser!"

Clary lächelte und brudte ihr fanft bic Sand. Dann überlief fie plötlich ein Schauer und fie fragte

"Richtet man nicht bicfenigen bin, bie ben Ronig

töbten wollen ?"

"Ja, ja, mein armes Kind," antwortete Mistres Mac- Nab, "gewiß, man richtet sie bin . . . Heute wird man über biefen Räuber bas Urtheil fprechen."

"Birb man ?" fragte Clary.

Scit langer Zeit hatte Clary nicht so viel gcsprochen. Anna und Mistres Mac-Nab wechselten einen Blid der Hoffnung.

"In Did-Bailey, liebe Tochter," antwortete Lettere.

Clary hielt fich ben Finger unter bie Stirn.

"Ich weiß, wo Old = Bailen ift," sagte sie nach einigem Stillschweigen, "und wenn man zum Tode verurtheilt hat, wohin bringt man diejenigen, welche sterben sollen?"

"In bas Gefängniß in Newgate, meine Liebe."

"Ich weiß nicht, wo Newgate ift," fprach Clary wieder; "Mylaby," fuhr fie fort, indem fie fich an ihre Tante richtete, Die fie fonft Mutter nannte, "wollen Sie mir fein Bilonif geben?"

"Dieg Bild, liebes Kind, und Alles, was Du

willft."

Clary griff sogleich nach ber Lithographie und ging eilig die Treppe zu ihrer Kammer hinauf. Diesen und ben folgenden Tag schien sie weniger traurig und man fab fie mehr benn einmal lächeln.

"Bir werben fie retten!" fagte Miftres Dac=Rab. "Gott erhore Gie, liebe Mutter!" antwortete Unna.

Un dem Abend, von bem wir fprechen, hatte Clary ben größten Theil bes Tages an ihrem Kenfter jugebracht, indem fie jeden Augenblid benütte, wo bie Bärtlichkeit ihrer Schwester nicht ihre Bewegungen belauschte, um bas Bild bes Marquis zu betrachten.

Während ihr Auge auf ihm haftete, flutbete ihr Leben gewiffermaßen in ihr auf. Ihre schönen Augen hatten wieder das geheime Feuer, jene verschämte Flamme, in ber Stephen jum erften Dal in ber Tempelfirche die geheimnisvolle Liebe fich absviegeln fab. welche von allen ungefannt und forgfältig verhüllt in bem Herzen der Jungfrau, gleichwohl eine der wirkfamften Rrafte war, welche auf ber Bubne unserer Erzählung spielten. Ihre Taille richtete sich in all ihrer sonstigen Fülle auf. Sie murbe wieder die reizende, lebhafte Jung. frau, voll feuriger Schnelltraft, fie, bie wir erft noch gerftreut, schon burch ben Gedanken an Coward, in bem Chor ber Tempeltirche Pfalmen fingen und zu Gott beten faben.

Als die Dämmerung tam, wurde Clary nachbentlich und rudte ihre gewohnte Stunde jum Schlafenacben bedeutend vor. Gie bat ibre Schwester, ihrem Beifpiel zu folgen, und Unna, immer bereit, in bie geringfügigften Launen ber Rranten einzugeben, ging um

neun Ubr au Bette.

Um gebn Uhr fclief fie.

Clary hielt ihren Athem an sich und rührte sich nicht. Aber sie schlief nicht, und ihre großen Augen spähten auf Anna's Schlaf. Rach einigen Augenblicken hob sie durch eine fast unmerkliche Bewegung ihre Decken und schlüpfte aus dem Bett. Sie war aanz angekleidet.

Unna erwachte nicht. Clary nahm ihre Schuhe in bie Sand, um fein Geräusch zu machen, öffnete bie

Thur und ging die Treppe hinab.

Sie vergaß, ihre Schwester zu umarmen. Ueber ihrem Berz, wie über ihrem Geiste lag ein bichter, schwerer Schleier, ben die Liebe allein zu durchoringen vermochte.

Als sie in das Erdgeschoß tam, wachte die alte Betty noch und verrichtete einige Saushaltgeschäfte. Clary glitt in das Parlour und verbarg sich daselbst.

Sie wartete geduldig, bis Betty zu Bette gegansgen war; als sie glaubte, daß die alte Dienerin einsgeschlafen sei, nahm sie den Schlüssel zur äußern Haussthüre und fand sich allein um halb eilf Uhr in der Nacht auf dem einsamen Trottoir von Cornhill.

"3d weiß wohl, wo Newgate ift!" sprach fie vor

fich bin; "ich wußte es fonft wenigstens."

Sie suchte fich zu Recht zu finden und blieb einen Augenblick unentschieden an der Schwelle ihrer Tante stehen. Dann wurde sie plötlich von einer ungewissen helle, die in ihren verwirrten Verstand drang, fortgerissen und verschwand binter der Ecke von Poultry.

Um dieselbe Stunde hatte der ehrliche, pünktliche und unbestechliche Schließer Noll-Brye in eigener Perfon den Kerker besucht, wo der Marquis von Rio Santo, auf das Stroh gelagert, die Bollziehung des Urtheilsspruchs erwartete. Es versieht sich, daß er in Bezug auf den edeln Gefangenen um so strengere Vorsichtsmaßregeln traf, als derselbe in vollem Gerichtssaal die Absicht an den Tag legte, dem Schaffot zu entgehen. Nun entgeht man aber, wenn man einmal über die

Schwelle biefer unheimlichen Gefängnifzelle, bie Rams mer ber Erwartung genannt, getreten ift, bem

Schaffot nur burch Gelbftmord ober Flucht.

Die Polizeibehörde, welche bas Eine, wie bas Andere fürchtete, hatte in die Gefängnisse felbst, wo Rio Santo in Fesseln lag, einen zuverläßigen, fräftigen Mann gestellt, ben der Oberaufseher der Polizei der Hauptstadt, Sir Boyne, Esquire, zur Berfügung gestellt hatte.

Sier fann man, wenn je, fagen, baß zu viel

Vorsicht schadet.

Der zuverläßige und fräftige Mann, von Sir Bopne, Esq., gesendet, war der Schotte Randal Grashame, von der Familie auserschen, um aus dem Insern von Newgate eine Entweichung zu bewerkstelligen, welche die Lords der Nacht, mit Sir Bopne an der Spike, von außen begünstigen wollten. Aber diejenigen, welche Newgate kennen, wissen auch, daß eine Entweichung aus der Erwartungskammer ungeheure Schwiesrigketten bietet.

"Sind Sie bereit, Mylord?" fragte Randal, als fich ber schwere Tritt bes alten Roll-Brye nicht mehr

boren ließ.

"3ch bin bereit," antwortete Rio Santo, intem er

fich von feinem Strobbette erbob.

Mantal trat an das Fenster, das sich auf bie Straße von Newgate öffnet, und warf durch das masssive Eisengitter eine halbe Krone, die, auf das Pflaster fallend, einen Silberton gab.

Alsbald ließ fich von ber Ede von Gild Spur-

Street ein eindringendes Mianen boren.

"Sie find da," sprach Grahame. "Nun, D'Breane, kommt der Augenblick, uns zu trennen... Hören Sie ... es ist gewiß, daß ich für meinen Vater nicht gethan hätte, was ich für Sie thue... wenn Sie mich nicht wieder sehen, müffen Sie manchmal an den armen Randal benken, D'Breane."

"Ich werde an Sie benken, wie an einen theuern, ergebenen Freund," antwortete der Marquis bewegt, "aber warum fprechen Sie so, Grahame? wir werden uns sicherlich wiedersehen."

Randal fduttelte ben Ropf.

"Ich kenne die Halsbreche," sagte er, "eben so gut kann man sich von der Höhe des Saint-Dunstanschurms auf das Pflaster werfen... aber Sie haben Recht, Fergus," subr der Schotte fort, indem er plöß-lich eine heitere Miene affektirte. "Man kommt bei alledem davon, da auch Jack Sheppard\*) davon gekommen ist."

"Ich habe biefe Halsbreche, wie Sie es nennen, nie geschen," fagte Rio Santo Leife, "ift fie benn

wirklich lebensgefährlich ?"

"Ja ober nein, D'Breane... wenn man Flügel hätte, könnte man sich leicht aus der Berlegenheit helsfen... es ist eine Treppe von sechsig Stufen sentsrecht herunter und unten erhebt sich die steinerne Mauer eines Sauses. Wenn man sich am hellen Tage hinab-wagen wollte, würde man den Muth nicht haben, aber es ist Nacht... nun, Keraus, an's Wert!"

"Aber," begann biefer wieder, "was zwingt Sie,

viesen gefährlichen Weg einzuschlagen?"

"Meiner Seche, Mylord," erwiderte ber Schotte,

<sup>&</sup>quot;) Jad Sheppard, einer der renommirteften Selben ber Chronit von Newgate. Man fieht noch in dem kleinen Stockhaus auf der Seite von Old Bailen die gewaltigen Eifen, welche diefen berüchtigten Banditen umschloßen. Sie scheinen für einen Riesen geschmiedet zu sein. Jack Sheppard entkam aus Newgate in der Nacht vor dem Lage, der für seine Sinzichtung bestimmt war, und ritt in starkem Galopp über die Dalsbreche (Break-Nock) von Green: Arbour: Court, von dem wir sogleich eine Beschreibung geben werden. Jack Sheppard blieb unversehrt, aber fünf Policemen, die ihn versolgten, brachen dabei den Hals.

"Sie muffen wissen, daß ich's nicht aus Liebhaberei thue... Sehen Sie, die Sheriffs hüten Ew. Herrlichsteit, wie einen Augapfel. Sie haben an allen Ausgängen Posten aufgestellt. Es steht einer in Ludgates Hill, in Fleet-Lane und an der Ede von Cheapside... Ein einziger Punkt bleibt und offen, die Stinner-Street und der Green-Arbour-Court, welche von Policemen der Wahl des Herrn Boyne bewacht werden. Ist man einmal im Grün-Laube-Hof, so muß man auch wieder hinauskommen.

Nio Santo stütte einige Sekunden seinen Kopf auf beide Sande und bachte nach, ließ dann auf dem Stroh feine zuvor unterfeilten Fesseln zuruck und drückte

Randal die Sand.

"Danke," sprach er. "Für mich würde ich Ihr Opfer nicht annehmen, aber ich habe den Kampf begonnen, und meine Riederlage würde den Abgrund, in dem meine Brüder leiden, noch tiefer graben..."

"An's Wert," wiederholte Kandal, "ich frage so wenig nach Ihren Irländern, als nach dem Schach von Persien, und wenn ich mein Blut für einen von ihnen zum Opfer bringe, so geschieht es sur Sie allein,

D'Breane."

Er knöpfte schnell sein Aleid auf, und zog einen seidenen Strick hervor, den er um seine Lenden geschlungen hatte. Dann riß er ohne viel Mühe zwei eiserne Stangen los, die er selbst am Abend durchfeilt hatte. An eine Stange, welche quer durch die noch bleibenden lief, befesigte er den Strick. Nandal traf diese verschiedenen Vorkehrungen mit der kaltblütigsten Pünktlichkeit, so wie er auch von der Green-Arbour und der Halbstreche ohne viel Aussedens, und von seiner Absicht, für Rio Santo zu sterben, im gemäßigtsten Tone, ohne alle Begeisterung und Exaltation gesprochen hatte. Und doch wurde, wenn man nicht auf den Abgrund des Curtius und den Sprung der Leucate zustückzeht, keine augenscheinlichere Todesgefahr mit mehr

Bewußtsein und Vorbebacht bestanden. Die Salsbreche von Greenarbour-Court zeigt einen für das Auge entssetzlichen Absturz. Man gelangt nur langsam mit größter Vorsicht hinab, wobei jedoch noch tausend Zwischenfälle den Versuch gefährlich machen. Randal wollte diese Treppe zu Pferd in einer sinstern Racht hinabsteigen, unten an der Treppe erhob und erhebt sich noch eine steinerne Mauer, die eigens dazu ausgesührtschien, um einem solchen Versuche selbst die entsernteste Möglichkeit eines Ersolgs zu verwehren.

Scin Zweck war, bem Marquis von Rio Santo einen Weg zu bahnen, die verschiedenen Posten, welche die Umgebungen von Newgate bewachten, zu entfernen, indem er sie auf seine eigene Fährte zog. Um nun für diesen Zweck gehörig zu wirken, mußte man die Jagd weit als möglich entfernen, und der Hof von Green-

Arbour ift gang nabe an bem Gefängniß.

Randal hoffte vielleicht, davon zurückzukom. men, um seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, aber wir müssen sagen, daß er sich keinen Illusionen hingab, und daß der Aufwand der Zeit, welchen die Policemen brauchten, um seine Leiche zu rekognoseiren, für den Fall, daß er unten an der Halsbreche todt liegen bliebe, für die Wahrscheinlichkeiten der Entweichung des Marquis genau in Berechnung kam.

Die Gefchichte hat begeistertere, ruhmredigere Aufopferungen, aber feine unbedingtere, überlegtere als

bie feinige aufzuweisen.

Alls der seidene Strick fest angebunden war, wandte sich Randal gegen ben Marquis und reichte ihm bie Sand.

"Auf Wiedersehen!" fagte er. "Benüten Sie ben

Augenblid, und erinnern Gie fich meiner!"

Er glitt geschwind zwischen bie Gitterftangen und

war in einem Augenblid auf bem Boben.

Die Bache am Schuldthurm borte bas Geräusch seines Falls und rief: — "Ber ba!"

Statt zu antworten, eilte Randal nach der Gild-Sgur-Street. Un der Ede dieser Straße stand ein Pferd für ihn bereit. Randal sprang in den Sattel.

"Auf!" rief die Schildwache, "ber Berurtheilte

geht burch!"

Dieß war ein Zauberschlag. Die Steine ber be= nachbarten Säufer ichienen augenblidlich in Polizeiman= ner umgewandelt. Randal nahm feine Richtung burch bie Stinner-Street, indem er fein Pferd nur fo viel antrieb, bag er nicht eingeholt wurde, und fich wohl hütete , es in Galopp au feten. Der Police= men, welcher an bem Eingang von Green-Arbour= Street ichilderte, fvielte eine Rolle, welche icon auf bem Zwischended bes Cumberland bei ber Entweichung ber Confinirten auf der Rhede von Bev-Mouth von Padov D'Chrane und feinen Genoffen gefpielt hatten. Der Volicemen flürzte bei ber Unnäherung Ranbals auf bas Dflafter und rief um Erbarmen, als ob er einen beftigen Stoß befommen batte. Randal batte beinabe alle Bachen, die um Newgate aufgestellt waren, binter fich Mitten in dem Sofe angefommen, fließ er scinem Pferde beide Kersen in den Leib. Man sab ibn bei bem Lichte ber einzigen Laterne, welche am Ende bes engen Ganges anfgehängt war, pfeilschnell babin schieffen und auf ber Sobe ber Salebreche verschwinden.

Die Policemen blieben stehen. Sie hörten ben Huf des Pferdes auf die ersten Stufen der Treppe ansichlagen. Dann vernahm man ein dumpfes Geräusch, das Rollen eines Körpers, der mit Heftigkeit über einen rauhen Boden hinabgeworfen wird. Endlich erstarb der Laut und eine Todtenstille ersolgte. Ein Schauder

überlief bie Leute ber Polizei.

Nach augenblicklicher Zögerung banden sie die Hoflaterne ab und begannen vorsichtig die Treppe hinabzusteigen. Unten an der Halsbreche in einem engen namenlosen Gäßchen, das wieder in die Straße herabführt, fanden sie eine blutende, unförmliche Masse, das

Thirteed by Google

-Pferd war buchftäblich zermalmt. Aber man fand nur Trümmer des Pferdes. Die Leute der Polizei suchten vergeblich nach Etwas, das einem Menschen glich. — Richts, auch tein Fetchen vom Kleid!

Berblüfft sahen sie einander an und durchstrichen dann die nahen Gäßchen unter der Breac = Reck. Es kam ihnen kein Gedanke, Green = Arbour = Court selbst zu durchstöbern, weil es wirklich unwahrscheinlich war, daß der Gesangene nach seinem Fall die sechszig Treppen des Breac-Neck wieder heraussteigen würde.

Indessen blieb die Newgate-Street völlig verlassen, und in Old-Bailey stand nur noch die Schildwache vor dem Schuldthurm. Wenn wir verlassen sagen, so sprechen wir blos von den Leuten der Polizei, denn es befansen sich in den Umgebungen des Gefängnisses mehrere Personen, welche Randal's Flucht nicht mit fortgerissen hatte. Es waren vor Allen die Leute der Familie, die sich in Giltspur=Street verborgen hatten, und der Kavalier Bembo, der ein tressliches, frästiges Pferd am Zaume bielt.

Es war überdieß eine junge, schwarzgekleidete Dame, welche sich unbeweglich an der Ede der Stinner-Street bielt. Im Augenblick, wo Nandal dem Pferd die Fersen in die Seiten stieß, war diese Dame durch die Ludgates bill und Old Bailey angekommen. Sie hatte das Gesicht des Flüchtlings in der Helle der Gaslaternen gesehen und vor sich hingesprochen:.. "das ist er nichtle dann wanderte ihr etwas verstörter Blick an den schwar-

gen Gefängnismauern bin.

"Ich wußte wohl, daß ich Newgate finden würde," murmeite sie, "aber wie bis zu ihm gelangen?... diese Steine sind duster... und wie kalt muß es hinter den großen Mauern sein!... Clarp... sie war es... schloß schaubernd die Falten ihrer Schärpe um ihren Leib und zog ihren Schleier über das Gesicht.

In demfelben Augenblick ließ fich ber herr Marquis von Rio Santo, Randal Grahame folgend, an dem

Londoner Mofterien. YL.

16 Highers by Goog

feibenen Strid herab und erreichte glücklich ben Boben. Sobald er den Boden berührte, schlich er gleich nach Giltsvur-Street.

"Für Sie, Signorel" kief unter ber Bertiefung eines Thors Bembo, band in aller Eile ben Zaum des

Pferbes los und übergab ihn Rio Santo.

"Ber da!" rief die Schildwache von Old Bailen. "In den Sattel, Mylord, in den Sattel!" spräch Bembo.

Rio Santo öffnete seine Arme, und ber junge 3ta-

lianer warf fich ihm mit Entzücken um ben Sale.

"Wer ba?" rief bie Shildmache wieder.

Rio Santo wandte fich im Schritt um die Ede von Giltspur-Street.

Clary bob ben Schleier und erfannte ibn.

Ohne ein Wort zu sprechen, ftürzte sie auf ihn zu und hielt sich an den Falten seines Mantels. Die Ede der Straße sing das Gaslicht auf. Der Marquis senkte seinen Blid auf die schwarzgekleidete Dame und glaubte in ihr die Gräfin zu erkennen.

"Sind Sie es, Ophelia?" fprach er leise. "Ich bin es," antwortete Clary schwach.

"Wollen Sie mir Lebewohl fagen?"

"Ich gebe mit Ihnen, wohin Sie geben... 3ch

will Ihnen überall bin folgen... überall bin!"

Rio Santo budte fich und hob fich bann wieber, indem er ben beugfamen Leib ber armen Clary umschloß.

Dann, als die Schildwache ihr lettes "Wer da!" rief, stieß der Marquis seine Sporen in den Leib seisnes Pferdes, das unter seiner doppelten Last Sprünge machte und dann pfeilschnell dahin flog.

## 21.

## Die Stimme der Träume.

Das Rop bes Marquis von Rio Santo flog, als wurde es auf ben Fittigen bes Windes getragen, dabin

Sie fprachen Nichts; aber Clary, welche genöthigt war, fich an Edward anzuschmiegen, war glücklich.

Es war ihr Traum, ihr Bonnetraum, ben fie während ihrer Gefangenschaft bei Doftor Moore geträumt

. hatte.

Sie athmete mit Entzüden die kalte Nachtluft, welche ihre brennende Stirn umfloß. Sie fah auf seder Seite wie Feengebilde die duftern Massen der Häuser und die glänzenden Streife der Gaslichter entschwinden.

Bohin ging es? Dh, barnach fragte fie wenig. Sätte fie auch Coward bahin geführt, wo Burgers Gespenst bie arme Leonore führt, Clary hatte fortgelächelt.

Bald entschwanden dem Blide die Häuser der Stadt. In dem ersten Dorfe auf der Straße nach Schottland stieg der Marquis vom Pferd. Eine Postchaise war durch Bembo's Fürsorge bereit gehalten. Der Mar-

quis flieg mit Clary ein.

Es war eine seltsame Reise. Der Herr Marsquis von Rio Santo hatte bald seinen Jrrthum entsveckt und auch den Zustand, in dem sich seine schöne Begleiterin besand. Einige Worte Clary's halfen ihm zu Recht, und er ersuhr zu gleicher Zeit ihren Namen, und daß sie die Schwester Anna's, der schönen Sammslerin in Temple Church war. Der Marquis hatte für das süngste der Mädchen des Laird's, ohne sie zu kennen, eine slüchtige Leidenschaft gesast, die bei ihm die Dauer einer Laune und die Stärke der Leidenschaft hatte; sobald er aber die Abkunst Anna's erfuhr, änderte er seine Zärtlichkeit, und diese theilte sich zwischen beiden.

Er hatte Angus verziehen, beffen Schwachfinn er fannte. Die Töchter bes Angus waren bie feinigen.

Bährend der ganzen Reise behandelte er Miß Mac-Farlane, wie ein Bater ein geliebtes Kind behandelt hätte. Aber durch die unwillfürliche Wirkung des lebhaften und tiefen Eindrucks, den Anna's Anblick erst noch auf ihn gemacht hatte, sprach der Marquis in der abgebrochenen, seltsamen Unterhaltung, welche er mit Clary hatte, mehrere Male ben Namen ihrer sungeren Schwester aus. Jedes Mal siel vieser Name wie eine Zentnerlast auf Clary's Herz. Sie war jest eifersüchtig, wie in ihrem Traum, und das Uebermaß von Glück, bas sie durch die Gegenwart Edward's fühlte, ging in

bittere Ungft über.

Rio Santo begab sich nach Saint Mary von Crewe, wo er mit Watersield, Smith, Faltstone, Bembo und Randal, wenn Randal noch dieser Welt angehörte, zussammentreffen sollte. Troß dem zarten Interesse, das ihm Clary Mac-Farlane, dieses herrliche und so uns glückliche Geschöpf einstößte, lentte Rio Santo doch sehr oft seinen Geist, wie man sich denten kann, auf die ernsten Interessen, die ihn beschäftigten. Unermüdlich und unbesiegt, obgleich er selbst nicht hatte siegen können, kombinirte er neue Schlachtplane, und begann von Reuem den langen und unversöhnlichen Krieg wider England.

Sein Plan blieb berfelbe. Der Stoß, ben er erlitten, verzögerte zwar feine Schläge, aber lentte fie

nicht ab.

Er hatte außer seinem feften Billen und feinem Talent während fünfzehn Jahren Sulfsquellen aufgehäuft,

Die einzige Thatsache, daß er seine Freiheit wieber erlangt hatte, machte ihn furchtbar und ftark, wie zuvor, feinem Feinde gegenüber, der von seinem letten,

fühnen Angriff noch erstaunt war.

Indessen verhehlte er sich nicht, daß bei ähnlichen Kriegen, nicht mit dem ersten Schlage gestegt zu haben, in eine fatale Stellung versett, deren Resultate man eludiren muß. Er rechnete nicht darauf, einen mächtigen Gegner, der auf seiner hut ist, sogleich wieder zu schlagen. Warten zu können, ist starten Geistern eigenthümlich, und Rio Santo hatte schon zwanzig Jahre gewartet.

Während dieser zwanzig Jahre hatte er seinen Angriff-so berechnet, daß Nicmand sagen kann, welcher

District by Google

Theil ber englischen Institutionen, welche Parcelle Englands ohne ben Verrath seines besten Freundes der Explosion widerstanden batte.

Run war bie Mine nicht verschüttet, fie mar ge-füllt, und ber Tag mußte fommen, wo man fie an-

gunben fonnte.

Bahrend ber Marquis diefe Gebanken bei fich bes wegte, betrachtete ihn Clary mit Bewunderung, fie

rührte sich nicht.

Man fam auf Schottland's Gränze. Sier hörten bie Relais der Familie auf. Der Marquis mußte wieder zu Pferd sipen und Clary hinter sich auf den Sattel nehmen.

Der März begann. Es war an einem jener Tage, wo der Frühling und der Winter sich um die ungewisse Athmosphäre streiten. Die Sonne hatte in die Lust eine weichliche und ungewohnte Wärme gegossen, unter welzcher die Bäume ihre Knospen vor der Zeit geöffnet hatten. Sie hatte die von dem Frost versengten Grasbüschel der Rasen, diesen reichen Pelzschmuck der Erde, zu neuem Leben erhoben.

Die Nacht fank herab unter bem Bortritt einer lauwarmen Brife, welche am himmel bie Sturmwosgen großer, grauer, bider Bolken entrollte, bie burch bie geheimnisvollen Kämpfe entgegengesetzer Elektrizis

täten gegen einander getrieben wurden.

Clary, beren Nervenspstem sich noch nicht beruhigt hatte, erfuhr die Wirkungen dieser unnormalen Temperatur; sie hatte anfangs eine allgemeine Aufregung, Leben und Wohlsein war in ihre Abern geströmt, dann kam die Neaktion, ihre seine Taille erlag dem Oruckeines unbesiegbaren Unbehagens.

Rio Santo fühlte, daß die Arme, welche ihn umschlangen, erschlafften. Er wandte sich auf dem Sattel um, Clary war blaß wie eine Marmorstatue und hatte

bie Augen geschloffen.

Sie hatten faum noch eine halbe Meile nach bem

Schlosse Crewe; Richts besto weniger glaubte ber Marquis sein Pferd anhalten, und Clary am Rande des Weges niedersetzen zu mussen. Der Boden war kalt. Der Marquis breitete seinen Mantel über das Gras und nahm den Sattel von seinem Pferde, um Clary ein Kopfkissen zu machen, nachdem er aus Vorsicht seine Pistolen aus den Haltern genommen und auf den Rafen geworfen hatte.

Clary blieb anfangs unbeweglich. Dann öffnete sie die Augen und warf entzückte Blicke um sich. Sie erkannte Schottland, und die oft besuchten Orte ricfen Erinnerungen ihrer Kindheit zurück; aber sie riefen auch eine andere Erinnerung... den Traum, den schmerz-vollen Traum, in dem sie Edward zwischen sich und

ihrer Schwefter Unna gefeben batte.

"Sie ist heute nicht da," sprach sie leise mit unruhiger Freude. "Sagen Sie, Edward... sie wird nicht

fommen, nicht wahr?"

Rio Santo begriff, daß das arme Mädchen die ersten Anwandlungen eines Fieberwahnes hatte, aber er wußte nicht, wovon sie sprechen wollte.

"Bir find allein," antwortete er, "gang nabe an

bem Saufe Ihres Baters, Clary."

"Mein Bater!" wiederholte Miß Mac-Farlane. Ja, ja, Edward... der Leebhof ist auf der andern Seite des Berges... Hier werden wir recht glücklich sein..."

Sie hielt inne, und fuhr bann bas Saupt fentend fort: "Wenn meine Schwester nicht fommt, wie bas an-

bere Mal!"

Sie schwieg einige Sekunden und flütte ihre brennende Stirn auf die hand, die ber Marquis ihr reichte.

"Das andere Mal!" fuhr sie fort, "o, wenn Sie wüßten, wie viel ich gelitten habe, Edward! ich war den ganzen Tag glücklich, wie heute, glücklich, Sie zu sehen und Ihre Stimme zu hören, glücklich, auf Sie mich zu stüben... was weiß ich... und die Nacht kam, wie jest... ol... ja... so ist es ganz!... wir waren

Diplosed by Google

bier, glaube id... Sie waren an ber Stelle, wo Gie find, ich an ber meinigen ... mein Gott! mein Gott! wird fie wieder tommen?"

"Rein. liebes Rind, "antwortete auf's Gerabewohl Rio Santo, "ich verspreche, daß fie nicht wieber tom-

men mirb."

"Dante, bante," murmelte Clary, "tonnte fie lieben,

wie ich? ... "

Dieses lette Wort erftarb in ihrer Rehle und wurde von einem fcmerglichen Rufe gefolgt. ganger Körper ichrat beftig zusammen und ihre Augen öffneten fich, burch eine plopliche, unerflärliche Angft aufgeriffen.

"Erbarmen! ... Erbarmen!" rief fie mit furgem unterbrochenem Tone, "ba ift fie! ... Erbarmen! ... knicen Sie por ibr nicht nieder, wie bas andre Mal ... ftogen Sie mich nicht fo gurud ... Ebward !... o wie graufam find Sie, mich zu vergeffen und fie au lieben! ..."

"Clary!... meine theure Clary," fprach ber Marquis, indem er versuchte, fie zu beruhigen. Aber bas Madchen, mehr und mehr von ihrem Fieberwahn bes berricht, feuchte, bewegte fich unrubig, ichluchte. Der Marquis hatte Mube, ibre tonvulfivischen Anftrengungen zu meiftern.

"Sie ftogen mich gurud?" begann fie wieder mit einer Stimme, die von berggerreißenden Rlagen begleitet war; "Sie lächeln ihr zu... Sie drücken fie an 3hr Berg!... bier tootete Blanta Bertram von Bet-

burab für einen Rug."

Sie rang anastvoll die Bande.

"Kur einen Ruß!" wiederholte fie, "oh!... auch Sie ... Ihre Lippen berühren auch die Ihrigen! ... "

Eine Fieberwuth blitte aus ihrem Auge. Sie warf fich plöglich jurud und ihre Sand berührte zufällig ben falten Lauf einer ber Piftolen ... ihre Bewegung war blitschnell, wie ber Gebante, ein Schuß fiel und

hallte durch die ländliche Stille der Nacht. Der Marquis von Rio Santo sank von der Augel in die volle Brust getroffen.

Clary, die arme Wahnfinnige, fließ einen Sorci

bes Schredens aus und entfloh.

Die Prophezeiung des Lairds war erfüllt; die Stimme der Träume hatte Wahrheit gesprochen. Es war in der nachdrücklichen Sprache der Bibel, die bei den Schotten so häusig wiederholt wird.

Das Blut feiner Abern, bas Fleifch feince Flei-

fches war es, ras feinen Bruder Fergus töbtete.

Der Horizont war noch nicht ganz erloschen. Der Marquis von Rio Santo, unbeweglich und mit bem Gesicht gen Himmel gekehrt, stieß keine Klage aus. Aber in dem letten ungewissen Lichte der Dämmerung hätte man auf seinen edeln Zügen den Ausdruck eines bittern, gränzenlosen Schmerzes lesen können, er fühlte, daß er starb, er starb besiegt.

Der einzige Mann, den er liebte, hatte ibn ver-

rathen.

Der Schleier ber Nacht verbichtete fich, balb unterschied man nicht mehr bie Leiche, welche mit bem buftern Grun bes Grases am Bege zusammenschmolz.

Als aber der Mond über die Gipfel des benachs barten Buschholzes hervortrat und von Neuem die Scene beleuchtete, sah man in seinem weißen Schimmer eine Frau neben der Leiche des Herrn von Rio Santo knieen.

Diefe Frau betete.

Sie schien lange schon über die Gränzen ber Jugend getreten zu sein, und doch war sie noch sehr schön. Es schwebte um ihre blasse Stirn wie ein Seiligenschein frommer Entsagung.

Diese Frau war Mary Mac-Farlane, Gräfin von White Manor, die in der Leiche auf dem Rasen Fergus D'Breane, ihre erfte, ihre einzige Liebe entdedt hatte.

Als fie ihr Gebet vollendet hatte, legte fie ihre Sand auf Fergus Berg, das nicht mehr schlug.

Der Mond flieg am Porizont auf und fiel fenfrecht

auf bie Büge bes Tobten.

Es lag fein Schmerz mehr auf biefen Zügen, bie Augenlieder senften ihr Seidenhaar über eisige Wangen. Die Linie der Augbrauen zitterte nicht, der Mund schien sich in ein Lächeln geschlossen zu haben: in jenes träumerische, glückliche Lächeln voll geheinnisvoller Freuden, das manchmal auf die Lippe des Herrn Marquis von Rio Santo gekommen war, wenn er seine Gedanken von der Menge trennte und in sich selbst zurücktrat.

Hatte er in feiner letten Efstafe bie Pforten bes

Simmele gefeben ? . . .

Mary Mac-Farlane neigte sich und brückte ihm einen Schwesterfuß auf die Stirn. Der Mond schwebte, ein glänzendes Schiff, durch das lasurne Firmamenk. Die Brife fäuselte kanft durch die Blätter. Dieser Tod war ruhig und schön, umgeben von dem schweigsamen Silberlicht der Nacht und den reinen Ergießungen des Gebets.

Bir muffen einen langen Zeitraum überspringen, um bei dem Zeitpunkte anzukommen, wo fich der Sturm legte, welcher in dem Leben der Personen unserer Erzählung durch die Erscheinung, des Herrn Marquis von Rio Santo in London aufgeregt worden war.

Die Schläge, welche einige von ihnen, wie Mary Trevor, Clary Mac-Farlane, Gräfin von Oerby getroffen hatten, ließen unvertilgbare Spuren zurück. Alle drei waren den furchtbaren Strahlen des Gestirnes zu nahe gekommen, um die Erinnerung jemals zu verlieren. Die Gräfin von Oerby verließ ihr Vaterland undfuchte in Frankreich die Dunkelheit, wo nicht die Ruhe. Mary Trevor gewann nach einer langwierigen und peinslichen Wiedergenesung die gebreckliche Schönheit der Engländerin und all ihre aristofratischen Vollkommenheisten wieder.

Da sie nie aufgehört hatte, Frank Perceval zu lieben, kehrte sie mit Freimuth und Glück zu ihm zurück, als Lady Campbell, diese geistreiche Frau von einem gewissen Alter, sie mit ihren Sophismen und Umlagerungen verschonte. Mary Trevor ist jest Lady von Life, da Perceval in die Pairie seines Bruders succedirte.

Die arme Clary war weniger glücklich. Stephen, seine Mutter und Anna zogen sich mit ihr auf das Schloß Crewe, dem von Laird Angus Mac-Farlane hinterlassenen Erbe, zurück. Da dieser sich, nachdem er seinen Bruder Fergus den Obrigsteiten überantwortet, freiwillig in der Themse ertränkt hatte. Hier umsgab Clary mehr Sorgfalt und Liebe, als es bedurft hätte, den beharrlichsen Spleen zu besiegen, aber sie hatte zu grausam gelitten. Stephen erschöpfte für sie alle Geheinnisse seiner Kunst; je mehr sie litt, desto mehr liebte er sie.

Anna, das fanfte, reizende Mädchen, verschwendete alle Sorgfalt ihrer liebkofenden Freundschaft, und endlich überhäufte sie Susannah von Lancester, welche Brian ihrer Mutter, der Gräfin von White Manor, übergeben, mit ihrer wohlthätigen und an Tröstungen reichen Zärtlichkeit; aber es bedurfte langer Zeit, dis die verseinten Anstrengungen zu dem gewünschten Ziele führten.

Ganz geheilt konnte Clary nicht mehr werden; mit ber Zeit jedoch schmolz das Eis ihres Geistes unter dem sansten, erwärmenden Einfluß all der vereinigten Liebe. Clary kam wieder zur Bernunft und behielt nur noch einen Zug tiefer, unbesiegbarer Wehmuth, den ihr Gatte Stephen nicht ganz zu heilen vermochte. Datte sie das Andenken an den Mord behalten, den sie in ihrem Wahnsun begangen hatte? Wir glauden es nicht. Kein Zeuge war dei dieser blutigen Kataskrophe, die ein Geheimniß zwischen Gott und der Kacht blieb, aber sie erinnerte sich an den Iesbenden Edward.

named by Goldle

Die Gräfin von White Manor war überglücklich in dem Besit ihrer Tochter, die sie so lange und so schwerzlich beweint hatte. Sie wollte sie nicht verlassen, und wenn eine bescheidene Thräne bei dem Gedanken an Brian aus den schwenen Augen Susanah's trat, so wurde diese Thräne bald durch die leidenschaftlichen Küsse ihrer Mutter vertrocknet.

Das schöne Mädchen, bankbar und entzudt von bieser ihr unbekannten Zärtlichkeit, vergaß nicht ihr gebrochenes Glück; aber sie entsagte, weil sie start war, und bankte dem barmberzigen Gott, der ihr in der Finsterniß ihres Unglücks das süße und strahlende

Lächeln einer Mutter ichenfte.

Mit ihrer Mutter lernte sie das Leben, die Welt und den himmel kennen. Ihr edles, großes herz ersichloß sich den Lehren einer göttlichen Weltordnung. Allmählig trodneten ihre Thränen, und wenn sie noch weinte, so war keine Bitterkeit mehr in ihren Thränen, weil sie ihre Hoffnung von dem schmalen, beschränkten Dieseits auf das Leben jenseit des Grabes setze.

Es herrichte in der Familie Mac-Farlane, die aus der Grafin, Susannah, den beiden Töchtern des Laird's und Stephen bestand, eine heitere, stille Rube, bei wel-

der bie Entfagung bem Glüde glich:

Anna allein, sonst die fröhlichste unter allen, hatte Stunden schwerzlicher Träumerei, welche sie vor ihren Schwestern sorgsam verheimlichte. Aber eines Tags kam auf dem Schlosse Crewe ein Fremder von edlem Aussehen an, und Anna fand ihr heiteres Lächeln wiesder. Dieser Fremde war der Cavalier Angelo Bembo, der sich mit Erfolg um die Hand der jüngern Miß Mac-Karlane bewarb.

Bembo hatte sich von der Familie völlig loggelagt, zu der er blos gehörte, um Rio Santo zu gehorchen. Nichts desto weniger mußte er, ehe er mit Anna sich vermählte, ihr gestehen, daß er sich nicht ganz angehörte, und daß er eines Tages vielleicht sein Leben sur eine

Sache, die Gehrimnis bleiben mußte, auf's Spiel zu feben habe.

Wir wollen fogleich erflären, worin nach unferm

Dafürhalten Angelo Bembo's Geheimniß bestand.

Susannah sab Brian von Lancester einmal wieder, es war bei dem Tode des Grasen von White Manor, der in dem Gesundheitshause zu Denham-Park im Wahnsinn gestorben mar.

Brian kuste die Hand seiner Nichte, welche kalt und blag war, wie eine Alabasterhand. Er sagte ihr, daß er von der Pairie Besitz genommen habe und ents fernte sich, ohne mit Susannah unter demselben Dache aeschlafen zu haben.

Brian litt und hatte keine Mutter, beren Bärtlichs keit ihn hätte tröften können. Er war allein. Mens fchen, wie er, ftoßen bie Menge zurück, und haben keine

Freunde.

Seine Liebe gehörte nicht zu benen, welche in ber Bergeffenheit erfterben, es war eine jugendliche Liebe

in einem Mannerberg.

Brian sollte sich von seinem Schmerze nicht heilen. Er versuchte Alles; Alles ward ihm zum Etel. In der Epoche, in der wir schreiben, sett Brian manchmal die Rammer der Lords durch plötliche Anfälle ercentrischer Beredsamteit in Erstaunen. Die Rede, die er im Jahre 1841 über die Theilung der Edelgüter hielt, machte den Wolfact des Lordsanzlers von England und die weiß-lichen Periaden aller edeln Pairs erbeben. Brian wird nie ein Staatsmann werden; er ist in seiner Art ein großer Redner.

Best noch ein Wort von ben untergeordneten Per-

fonen unferes Drama's.

Der Fürst Omitri Tolstop ist im Jahre 1837 zurückgerufen worden, weil die junge Königin ihn zu häßlich fand. Er ist in seinen alten Tagen noch Eremit geworden, und hält jungen Kosacken Vorlesungen über die Diplomatie. Mit bem herrn Bicomte be kantures kuces erreichte es auch seine Endschaft. Er hat einen gewaltigen Blaustrumpf- geheirathet, der, seine Mustelkraft miß-brauchend, ihn zwingt, ohne zu gähnen, oder zu schlassen, alle Tage mehrere hundert Verse anzuhören. Er klagt über Unglück, und spricht leider in vollem Ernst.

Der Burter Vishop ist, wie männiglich bekannt, gehenkt worden, weil er ein sechsiähriges Kind auf

Bestellung ermorbet hatte.

Snail hat Madge nicht geheirathet und ift Polizeis mann geworben, um auf ben Pfad ber Tugend zurückzus

febren.

Rowley wollte in einer Saison, wo die Hunde zu hoch im Preise standen, seine Präparate an einem Frländer versuchen und sett nunmehr in Botany-Bap die interessante Lecture der toxisologischen Unterhaltungen fort.

Doktor Moore hatte sich nach Denham = Park zurückgezogen. Seine Freunde fagten, er sei ein Narr. Er schrieb sehr gelehrte Werke und beterminirte die nervösen Zufälle bei den Kapen. Er ist gestorben; das Königliche Kolleg- ließ eine Münze zu seinem Ruhme prägen.

Der blinde Eprrel ift Banquier in Thames. Street. Er hat eine Eisenbahn übernommen und fest Millionen in Bewegung. Dies verbankt er bem Gott

Abrabam's.

Mistreß Crubb, Mistreß Blad und Mistreß Bull sind in Wittwenstand versett. Mistreß Brown und Mistreß Dodd sind wieder verheirathet; Mistreß Foodes ist Missionärin und hebamme geworden; Mistreß Croßscrain und Mistreß Bloomberry sind gestorben, voll Tusgenden und Thee.

Die ehrenwerthe Cecily Kemp ist noch sechs bis sieben Mouate une ankant terrible geblieben. Nach dieser Zeit bekam sie ein Herzensgeheimnis und ist selbst nach dem Zugeständnis der Lady Margaret Ba-werbenbilwoodie eine scharmante Frau geworden.

Pabby D'Chrane, Erfapitän ber Brigg Häring, von Gween and Gween von Carlisle befrachtet, hat Mistreß Burnet geheirathet, und thront in der Eigenschaft eines Gemahls der Königin am Zahltisch bes Wappens zur Krone.

Um ben Rest unserer Bekannten aufzusinden, muffen wir in die Irrenhäuser geben. Es ware wirklich ein Hohn gegen alle Wahrscheinlichkeit, wenn man ein engelisches Orama schriebe, in dem die Narrheit nicht eine

bedeutende Rolle spielte.

Bob kantern ist in Saint Lukes; sein verborgener Schat in dem Keller von Saint Giles hat ihm den Kopf verrückt. Er hält sich für den kord Mayor und stiehlt nur noch in lichten Augenblicken. Temperance ist als christliche Frau ihrem Manne gefolgt. Der Gin hat sie um den Verstand gebracht; der Gin und auch der Rhum, man muß der Wahrheit die Spre geben.

In Bedlam finden wir wieder den hochehrwürdigen Peter Boddlesie, den der schlechte Erfolg der Untersnehmung gegen die Bank zum Narren gemacht hat.

In Denhams-Park haben wir auch ben Lord John Tantivp zu suchen, ber nur noch auf ben Ruf Miß Fraskitae Antwort gibt: ber chrenwerthe Sportsman hält sich für eine Stute, und täuscht sich nur in dem Geschlecht.

Der gefrönte Poet Sir Arfadius Bombaftifus ift in keiner Narrenzelle, aber er feilt an einer himmlischen

Epopö.

Endlich hat man uns unter bem Siegel bes tiefften Geheimnisses anvertraut, daß Lady Campbell in einem Gesundheitshause in der Nähe von London ift, wo sie zwischen imaginären Personen eine Unzahl chimärischer Heirathen fliftet.

Bor einiger Zeit kamen die Herren der Bank auf den Gedanken, neue Keller zu graben, weil sie in den alten nicht alle ihre Barren unterbringen könnten. Diese Grabungen führten auf die Entdeckung eines langen, unterirbischen Ganges, ber unter ber Prince'sStreet sortläuft und in die Ede von Pultrey mündet. In dieser unterirdischen Behausung fand man Gebeine und einen Wafferkrug: das Ganze setté unsere Gelehrsten in große Bewegung.

Die Rönigliche Gesellschaft ber Alterthumsforscher konnte nicht umbin, in pleno in biefe wunderbare Bob-

lung hinabzufteigen.

Die Gebeine wurden untersucht, ber Krug gemessen, geeicht, abkonterfeit; einstimmig entschied die Königliche Societät, daß dieser Krug, der eine Amphora war, als Karafe dem Galgacus zur Zeit der römischen Tyrannei gedient habe.

Anlangend die Gebeine, behaupteten die Einen, daß fie einem Individuum aus dem Menschengeschlechte angehörten, was die Eristenz einer Gigantenraffe auf der Insel in einer nicht zu bestimmenden Epoche außer allen

3meifel fete.

Andere behaupteten steif und fest, darin die sterbe lichen Ueberreste eines Massodonten oder sossilen Eles phanten zu erkennen.

Die Times nahmen bie gelehrte Deliberation ber

Röniglichen Gocietät in ihre Spalten auf.

"Himmel, Donnerwetter! Dorothy, meine Liebe," rief der Kapitän, als er diesen Abschnitt las, "das ist ja Richts mehr und Nichts weniger, als unser Saunbers mit seinem Krug, der Teufel soll uns Beide holen!"

Jeber Nomandichter ist mehr ober weniger abers gläubisch. Wir haben den Tod des Herrn Marquis von Rio Santo berichtet, so wie wir es in unsern Nachrichten verzeichnet sinden; aber diejenigen, welche Fergus D'Breane kannten, gaben sich einer mysteriösen Hoffsnung hin, an die sich unser Geist unwillkürlich ansschließt.

Randal Grahame, ber fich in ber Nacht ber Ents

weichung von seinem Pferde flürzte, che er an die Breac-Ned von Green-Arbour-Court kam, und noch voller Leben ist, wartet in dem Hause seines Baters. Er empfängt manchmal aus der Ferne Botschaften, deren Quelle man nicht kennt.

Auf ber andern Seite hatte Bembo feiner Ber- lobten erffart, bag er fich nicht gang angebore, auch

er wartet wie Ranbal.

Auf wen warten fie jest, beren Ergebenheit für

den Marquis so unbedingt gewesen?

Bon Zeit zu Zeit, wenn die Politif des Kabinets von Saint James schläft und vergißt, unter die Bölker Samen des Sasses zu werfen: verstehen sich die Nationen unter einander, ein Murren allgemeiner Unzufriedensteit erhebt sich, eine düstere Wolke zieht sich drohend zusammen und der britannische Horizont verdunkelt sich. Es ist das Verderben, das sich hinter dieser Wolke birgt, und manchmal scheint es uns, daß mitten aus diesem Sturme furchtbar stark, den Donnerkeil in der Hand haltend, der Genius des Sturmes, der Irländer Fergus, der Kämpe eines unsterblichen Hasses, hervortreten werde.

Sollte die Sand eines jungen Mädchens diesen Riesen zu Boben zu schlagen vermocht haben, ihn, ber allein in ber Wagschale ein ganzes Königreich auf-

mog?...

Sat Gott biefen mächtigen Bebel wie ein gewöhn-

liches Werfzeug gerbrochen?...

Biclleicht. Bielleicht auch fammelt fich die Lava in dem Krater des erloschenen Bulfan's, und erwartet den

Funten, der bas Feuer wieder anfachen foll.

Bielleicht, wenn die Stunde ber Züchtigung geschlagen hat, wird man den unermüdlichen Kämpfer wieder erkennen, wie er dasseht mit dem Fuß auf des bestegten England's Brust und unter dem Jubelruf ber Belt Irland's Standarte boch in die Lüfte erhebt!

> Bayerische Staatsbibliothek

Dia and by Google